

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

161. 2 14.

1875

. • •• \* •

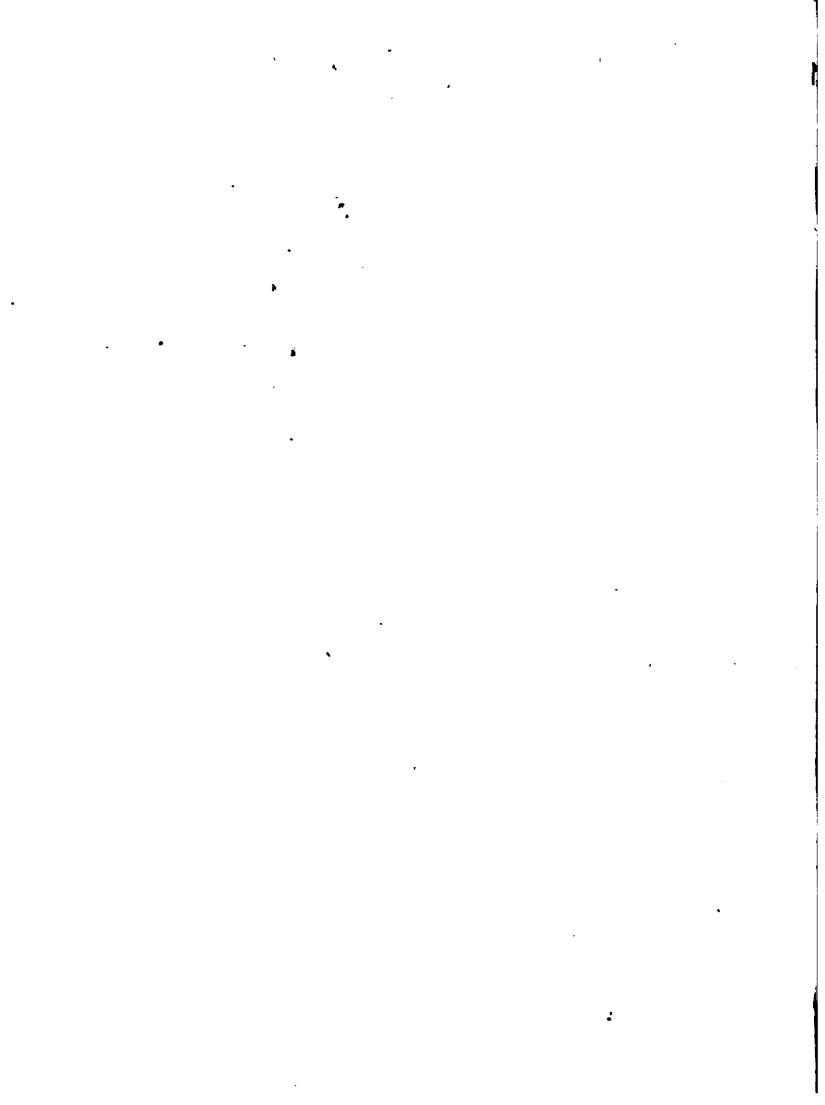



LICHTENBERG.

Soon Honschol Biste

# Georg Christoph Lichtenberg's Vermischte Schriften.

Rene vermehrte,

### von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht des Geburtshauses des Verfassers.

Erster Band.

Göttingen,

Berlag ber Dieterichschen Buchhandlung. 1844.

16/2 600



#### Vorredei

Die uns von vielen Verehrern unseres Vaters zugesgangenen Aufforderungen haben uns um so mehr zu der gegenwärtigen neuen Ausgabe seiner nachgelassenen versmischten Schriften veranlaßt, als wir dadurch Gelegensheit erhielten, aus seinen, in unserm Besitze besindzlichen Papieren dassenige noch mitzutheilen, was, ohne bisher gedruckt zu sein, in die bald nach seinem Tode erschienene erste Ausgabe nicht mit aufgenommen war, so wie eine große Jahl seiner von uns gesammelten, ebenfalls ungedruckten, Briefe zu veröffentlichen. Jugleich glaubten wir diese Sammlung, so viel thunlich, durch seine bereits anderwärts gedruckten Briefe vervollstänzbigen zu müssen.

Wir gingen bei dem Unternehmen von der Ansicht aus, daß es angemessen sein werde, die rein wissenschaftlichen Schriften hier nicht wieder mit auszunehmen, da sie für ein größeres Publikum überall nicht, und, bei dem setzigen Stande der Wissenschaften, auch für die Männer von Fach im Ganzen nicht mehr von bedeutendem Interesse sein dürften.

Auch die Erklärungen der Hogarthischen Kupferstiche schlossen wir aus, um den Umfang der gegenwärtigen Ausgabe durch Aufnahme dieses für sich bestehenden Werkes nicht zu sehr auszudehnen.

Bei der Anordnung des Ganzen suchten wir uns der früher befolgten möglichst anzuschließen und wichen von ihr nur in sofern ab, als wir die in den beiden ersten Bänden enthaltenen Nachrichten und Bemerstungen des Verfassers über sich selbst, wie die Bemerkungen vermischten Inhalts, unter den in der ersten Ausgabe gewählten Rubriken — wenn dieselben auch vielleicht hätten anders bestimmt werden können — zusammenstellten, ihnen einige hieher geshörige Bemerkungen aus dem neunten Bande einsschalteten, und die im ersten Bande besindlichen Fragmente in den zweiten Theil dieser neuen Ausgabe übertrugen.

Die Ausbeute, welche hier die nachgelassenen Paspiere an bisher Ungedrucktem gewährten, ließen wir unter jenen Rubriken, so willfürlich deren Auswahl zum Theil auch war, als Nachtrag folgen.

Rücksichtlich dieses Planes verhehlten wir uns fei-

nestvegs, daß es vielleicht wünschenswerth gewesen wäre, wenigstens das in den beiden ersten Bänden Enthaltene nach der Zeit seines Entstehens zu ordnen, mußten insdessen darauf verzichten, weil theils die Papiere unseres Baters nicht durchaus vollständig auf uns gesommen, theils die erhaltenen in dieser Beziehung nicht immer hinlänglich bestimmte Nachricht geben. Dieser Mangel einer chronologischen Ordnung möchte indessen einigersmaßen von geringerer Bedeutung sein, als es auf den ersten Blick scheinen könnte, da der Inhalt der Bemerstungen selbst die Zeit ihres Entstehens zum großen Theile genügend andeutet.

Die Vorberichte der beiden ersten Bände der ersten Ausgabe haben wir vollständig mit aufsgenommen, da sie über den literarischen Nachlaß unseres Vaters überhaupt und über die Art und Weise, wie sene Bemerkungen entstanden, die geeignete Auskunft enthalten. Wir lassen sie der gegenwärtigen Vorrede unmittelbar folgen. —

Indem wir uns glücklich schäßen würden, wenn wir hoffen dürften, durch diese neue Ausgabe auch unserer Seits dazu beigetragen zu haben, das Andenken unseres Vaters, das durch die am Iten Juli 1842 und 1843 in seinem Geburtsorte Oberramstadt so sinnig geseierten Erinnerungsseste von Neuem erweckt worden, auf

eine seinen zahlreichen Verehrern entsprechende Weise mehr und mehr zu beleben, ergreisen wir gern diese Gelegenheit, allen Denjenigen, welche uns dabei, durch Mittheilung seiner Briefe und sonst, freundlich untersstützen, unsern verbindlichsten Dank hiemit auch öffentslich zu bezeugen.

Hannover und Olbenburg im October 1843.

Gev. Chph. Lichtenberg, Königl. Hannov. Generalbirector ber birecten Steuern.

Chr. W. Lichtenberg, Königl. Hannov. Steuerdirector und Commissair bei der Central : Steuer : Behörde in Oldenburg.

#### Vorbericht

zum erften Bande ber erften Ausgabe.

Die Sammlung, die wir hier dem Publifum übersgeben, muß ihr größtes Interesse durch den Mann ershalten, auf den sie sich bezieht, und aus dessen Papiesren sie entstanden ist. Sie enthält nur fragmentarische Aussasse und einzelne Gedanken über ganz verschiedene Gegenstände, die keinen andern Zusammenhang haben, als ihren gemeinschaftlichen Ursprung. Ein großer Theil derselben würde von dem Berfasser gewiß nie ans Licht gebracht worden sein, und das übrige wenigstens nicht in dieser Gestalt. Aber die Forderungen, die man mit Recht an den Verfasser einer Schrift machen kann, sind sehr verschieden von denen, die ein bloßer Herausgeber zu erfüllen hat. Hier blieb kein anderer Ausweg übrig: man konnte nur dieses dem Publikum mittheilen, oder nichts.

Wer wird uns also tadeln, daß wir das Erstere gewählt haben ? So mangelhaft auch diese Sammlung ist, so trägt sie doch nicht wenig bazu bei, uns bie Denkungsart ihres Verfassers zu enthüllen, und zum Theil sein Innerstes aufzudeden; und überdieß betrifft ihr Inhalt lauter Gegenstände, die ber Aufmerksamkeit eines jeden gebildeten Menschen würdig sind und sein Nachdenken beschäftigen können. Wenn sie also gleich nicht in die Classe berjenigen Bücher gehört, die sich zum Zeitvertreib in einem Athem durchlesen lassen, so ift sie bafür besto geschickter, ben Geist zu wecken, und in Thätigkeit zu segen, und uns so die zuträglichste und edelste Art der Unterhaltung zu verschaffen. Man muß sie nicht wie eine gewöhnliche Rost betrachten, die man bis zur Sättigung genießt, sondern wie ein geistiges Getränk, das in kleinen Gaben genoffen unsere Dablzeit würzt, und unsere Maschine belebt, aber im Übermaaß gebraucht, ihre Kräfte schwächt, und ben Geist verwirrt.

Der Verfasser war ein Mann von originellem Kopf, und von mannichfaltigen Verdiensten um die deutsche Literatur. Die Art von Talent, die er besaß, ist, so wie überhaupt, so besonders unter uns selten: Wit und Laune mit Menschenkenntniß, philosophischer Geist mit Gelehrsamkeit, Scharssinn mit Geschmack verbunden!—

wer wird von einem solchen Manne nicht gern die noch übrigen Producte seines Geistes gesammelt und der Bergessenheit entrissen sehen, nachdem wir ihn selbst auf immer verloren haben? Schon eine Kleinigkeit wird uns theuer, wenn sie uns au einen verstorbenen Freund erinnert, um so schäpbarer wird diese Reliquie allen Freunden und Berehrern des Berfassers sein, da sie nicht bloß sein Andenken unter uns zu erneuern, sondern uns mit seinem Charakter und seinem Geiste selbst mehr bekannt zu machen geschickt ist.

Er hatte von seher die Gewohnheit, Alles aufzusschreiben, was ihm Merkwürdiges vorkam. Er las sehr viel, aber er dachte noch weit mehr. Wenn also auch hier und da sich ein Excerpt aus einem Buche sindet, so waren es doch ungleich mehr seine eigenen Gedansten, die er niederschrieb, und selbst seine Excerpten waren meistens mit eigenen Jusäpen vermischt. Lustige Einfälle, komische Ausdrücke, sonderbare Ereignisse, charakteristische Jüge, Beobachtungen über sich und Ausdere, kurz, was ihm des Bemerkens werth war, das schrieb er auf, Alles unter einander, so wie es ihm eingefallen war. Späterhin bekamen diese Papiere mehr die Form von Tagebüchern: er bemerkte sedesmal das Datum, schrieb auch manche minder wichtige Vorfälle, besonders in seiner Familie, auf, notirte sich die Büs

der, die er lesen oder kaufen wollte, machte bisweilen Bemerkungen über seine Gesundheitsumstände, u. dergl. Hier sieht man, daß wenige Tage vorbeigegangen sind, wo er nicht etwas aufgeschrieben hätte. Wenn er über eine Materie öffentlich schreiben wollte, so schrieb er oft seine Gedanken über Zweck, Plan und Anlage des Ganzen, so wie über einzelne Theile derselben vorher in diese Memorandumbooks (Sudelbücher, wie er sie nannte) nieder; nicht selten über dieselbe Sache mehereremal; woraus man sieht, wie sehr er bemüht war, sie von allen Seiten zu durchdenken, und auf die schickelichste Weise auszudrücken.

Nach dieser Beschreibung kann man sich leicht vorsstellen, von welcher Beschaffenheit seine hinterlassenen Papiere sind, und wie beträchtlich der Vorrath derselben sein muß; zugleich erhellet, daß sie ganz eigentlich seine Gedanken enthalten, nicht bloß die, die er öffentslich vor der ganzen Welt zu äußern Willens war, sons dern seine Privatmeinungen, die er für sich hegte. Und aus diesen Papieren ist die nachfolgende Sammlung verfertigt.

Da ein einziges Bändchen nicht Alles fassen konnte, was wir der öffentlichen Bekanntmachung für werth hielten; so haben wir es in zwei vertheilt; und ohne dabei einer ängstlich chronologischen Ordnung zu folgen,

haben wir doch in dieses nichts Anderes aufgenommen, als was der Verfasser in den sechziger und siebenziger Jahren aufgeschrieben hat; und das aus den achtziger und neunziger Jahren für das nächste Bändchen aufbeshalten.

Nur bei bem ersten Hauptartifel, ben Rachrichten über sein Leben, haben wir eine Ausnahme gemacht, und Alles darin zusammengebracht, was wir von seiner Hand darüber finden konnten, damit es, so viel möglich, etwas Bollständiges werden möchte. Übris gens muß man hier in den einzelnen Sätzen feine dros nologische Ordnung suchen. Er selbst hat sie nicht in einer solchen Ordnung aufgeschrieben, sondern so wie es sich traf, wenn er über sich und sein Leben nachdachte, bald über einen gegenwärtigen, bald über einen vergangenen Zeitpunkt seines Lebens etwas angemerkt. Diese Anmerkungen sollten ibm Erinnerungen sein, von denen er selbst am besten wußte, wo sie hinzuseten, und wie sie an einander zu reihen wären. Ja sie sollten ibm bei einer Geschichte seines Lebens, bie er selbst noch auszuarbeiten Willens war, zu einem Leit= faden dienen, an den er das Übrige anknüpfen könnte.

Dieß ist ein merkwürdiger Umstand. Es sindet sich darüber eine Stelle in seinen Papieren, die wir unsern Lesern mittheilen mussen. "Ich habe schon lange, heißt es, an einer Geschichte meines Geistes sowohl, als meines elenden Körpers geschrieben, und das mit einer Aufrichtigkeit, die viel-leicht Manchem eine Art von Mitschaam erwecken wird; sie soll mit größerer Aufrichtigkeit erzählt werden, als vielleicht irgend einer meiner Leser glauben wird. Es ist dieses ein noch ziemlich unbetretner Weg zur Unsterb-lichkeit. Nach meinem Tode wird es der bösen Welt wegen erst herauskommen."

Eine solche Biographie von einem Kenner des menschlichen Herzens, und einem so aufmerksamen Beobachter seiner selbst würde ein eigenes Vermächtniß für die Welt gewesen sein, aber leider! hat er sie, wie so viele andere angefangene Werke, nicht zu Stande gebracht.

Diese Stelle kann uns zugleich rechtsertigen, wenn wir selbst solche Bemerkungen von ihm über sich ohne Einschränkung aufgenommen haben, die nicht vortheilhaft für ihn erscheinen. Es war sein eigener Wille, sich mit der größten Aufrichtigkeit zu schildern, also auch seine Fehler und Schwachheiten nicht zu verschweigen. Überdieß wird man dadurch nicht besser, daß man seine Fehler verbirgt, vielmehr gewinnt unser moralische Werth durch die Aufrichtigkeit, mit der wir sie gestehen. Auch sind wir unbesorgt über den Nachstheil, den diese Geständnisse auf die gute Meinung von

ihm haben könnten, da von der andern Seite überall sein redliches Bestreben nach einer immer größern so-wohl geistigen, als moralischen Bollsommenheit hervor-leuchtet. Es würde sich wenig für uns schicken, seine Lobredner zu machen, sonst wären wir leicht im Stande, von seiner großen Uneigennütigkeit, und Sewissenhaftigkeit, von seiner Sefälligkeit, von seiner Strenge gegen sich selbst und der Nachsicht gegen Andere, von seiner Wohlthätigkeit, von seiner Treue gegen seine Freunde, und seiner Zärtlichkeit gegen seine Gattin und Kinder, von seiner unbestechlichen Wahrheitsliebe die sprechendsten Beweise zu geben.

Der zweite Hauptartifel, die Fragmente\*), besgreift fast lauter Stücke, die sich auf eine Periode und ein Übel unserer Literatur beziehen, die sonst große Aufsmerksamkeit verdienten — die Periode der Emspfindsamen und der Kraftgenies. Jest ist sie vorbei, und in so fern verlieren diese Stücke an Intersesse; indessen zeigen sie wenigstens, wie eifrig der Versfasser, und was für Minen er noch bereitete, um sie im Fall der Noth springen zu lassen. Besonders scheint

<sup>\*)</sup> Diese Fragmente sind, wie in ber Borrebe bemerkt worben, in ben 2ten Band ber gegenwärtigen Ausgabe aufgenommen worben.

den Parakletor ihm am Herzen gelegen zu haben; denn er hat desselben in seinen Papieren sehr oft erswähnt, und vielerlei angemerkt, was er darin abhans deln wollte. Auch den Titel desselben hat er auf versschiedene Art bestimmt. Außer dem, der hier im Buche angegeben ist, sinden sich noch folgende zwei:

- 1) Parakletor ober Beweis, daß man zugleich ein Originalkopf und ein ehrlicher Mann sein könne.
- 2) Parakletor d. i. Lehre und Trost für alle armen Seelen, die in diesen Tagen nicht in Originalsköpfen wohnen können.

Imgleichen hatte er bereits eine Titelvignette bazu erbacht: "das Gesicht eines lachenden Satyrs, das durch einen Operngucker sieht. Das Objectivglas muß nach dem Leser gerichtet sein, obgleich das Perspectiv nach einem andern Gegenstand zu zielen scheint. Ein Sinns bild für die Ironie."

Es wäre auch wohl möglich, daß Manches von dem, was wir hier untet einer eigenen Überschrift aufgestellt haben, eigentlich in den Parakletor gehörte; bei dem Mangel einer genauen Bestimmung seines Inhalts läst sich dieß nicht entscheiden. Dieß könnte z. B. mit dem der Fall sein, was hier unter der Rubrik der Bitschrift der Wahnsinnigen von der Entdeckung gesagt wird, die man in Deutschland gemacht hatte, um

einfach geschriebene Werke in die Sprache des Genies zu übertragen. Denn es ist nicht zu leugnen, daß die Ersindung einer solchen Bestreichungsmethode ein großer Trost für diesenigen sein müßte, die nicht selbst Genie genug besitzen, um die Sprache der Begeisterung zu haben; und vielleicht ließe sich in unsern Tagen noch einmal Gebrauch davon in der Philosophie machen.

Eine andere satyrische Schrift, mit der der Berfas= ser in den sechziger Jahren viel beschäftigt gewesen ist, ohne sie gleichwohl zu vollenden, ist das leben Kunfels, eines ehemaligen Göttingischen Antiquarius. Noch ist eine vollständige Rede zum Andenken dieses Chrenmannes, in einem Zirfel von Studenten gehalten, vorhanden, die eine launige Bertheidigung deffelben enthält, aber eben nicht zum Druck geeignet ift. Bon dieser Rede aber sollte das Leben noch verschieden sein; denn es findet sich oft in den Papieren von jener Zeit etwas angemerft, bas in Kunfels Leben gebraucht werden könnte, oder dort abgehandelt werden sollte, wovon nichts in jener Rede vorkommt. Überhaupt wird Kunfels Name oft in seinen Papieren genannt, gleichwohl haben wir nichts von seinem Leben ausgearbeitet gefunden. \*)

<sup>\*)</sup> Was sich über Runtel in ben nachgelassenen Papieren aufgefunden, wird in dieser Ausgabe mitgetheilt werden.

Was endlich ben britten Hauptartifel, bie vermisch= ten Bemerkungen, anbetrifft, so sieht man leicht, daß die Ordnung und Zusammenstellung, in der die Sachen sich hier befinden, nicht das Werk des Verfassers, sondern der Herausgeber ist. Da dieser ganze Artifel aus lauter abgerissenen Gedanken besteht, so würde die Verwirrung gar zu groß gewesen sein, wenn wir sie so unter einander gemischt gelassen hätten, wie sie sich im Manuscript befinden. Um sie einigermaßen in einen Zusammenhang zu bringen, haben wir diejenigen zusammengeordnet, die ihrem Inhalte nach ver= wandt sind. So übersieht man um so eher die Mei= nung des Verfassers über einen Gegenstand. Indessen muß man hier keine strenge Eintheilung suchen. Die Überschriften sollen nur ungefähr bemerklich machen, von welcher Art die darunter begriffenen Sachen sind; da aber diese nicht ursprünglich nach jenen abgefaßt sind, so kann man nicht fordern, daß ihnen Alles genau angepaßt sein soll. Bei manchem Sage fommt es überdieß auf ben Gesichtspunkt an, aus bem man ihn betrachtet, um ihn an seiner rechten Stelle zu finden ober nicht. Auch bei biesem Verfahren können wir uns durch eine Außerung bes Berfassers selbst rechtfertigen.

"Die Kaufleute, sagt er, haben ihr Waste book; (Sudelbuch, glaube ich, im Deutschen) barin tragen sie

von Tag zu Tag Alles ein, was sie kausen und verstaufen, Alles unter einander ohne Ordnung. Aus dies sem wird es in das Journal eingetragen, wo Alles mehr systematisch sieht; und endlich kommt es in den Leidger at double extrance, nach der italienischen Art Buch zu halten. In diesem wird mit sedem Manne besonders abgerechnet. Dies verdient von den Gelehrten nachgeahmt zu werden. Erst ein Buch, worin ich Alles einschreibe, so wie ich es sehe, oder wie es mir meine Gedanken eingeben. Alsdann kann dieses wieder in ein anderes getragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und geordenet sind; und der Leidger könnte dann die Verbindung und die daraus sießende Erläuterung der Sachen in einem ordentlichen Ausbruck enthalten."

Die Papiere des Verfassers sind Waste book; hieraus haben wir die Sachen in das Journal eingestragen, und das ist es, was wir dem Publikum übersgeben. Den Leidger wird dersenige liefern, der die hier erhaltenen Sachen gehörig verarbeitet. Dann wird es aber nicht Lichtenbergs, sondern des Bearbeiters eisgenes Werk sein.

Endlich mussen wir uns im voraus entschuldigen, wenn wir vielleicht manchen Gebanken hier aufgenommen haben sollten, der bereits in den gedruckten Schriften des Berfassers, schon mehr verarbeitet und besser gesagt, vorkommt. Es sehlt zwar sehr viel, daß er Alles, was er niedergeschrieben hat, in der Absicht ausgezeichnet hätte, um es in irgend einer Schrift wieder anzubringen \*); indessen haben wir schon oben bemerkt, daß er Bieles von dem, worüber er öffentlich schrieb, in seinen Tagebüchern vorläusig abzuhandeln pslegte, und wir haben eine Menge von Beispielen gefunden, daß er Gedanken, Einfälle, Ausdrücke, die hier einzeln stehen, anderwärts in den mannichfaltigsen Berbindungen gebraucht, und öfters bald weiter ausgeführt, bald mehr zusammengezogen hat; es könnte also wohl sein, daß, bei der zahlreichen Menge gedruckter Schriften von ihm, Manches unserer Ausmerksamkeit entgangen wäre, das wir als etwas Neues hier wieder ausgeführt hätten.

Gotha im December 1799.

2. Chr. Lichtenberg und Fr. Krics.

<sup>&</sup>quot;Ich habe, sagt er, die Gewohnheit, daß ich meine Gestanken über Dinge niederschreibe, keineswegs um sie etwa eins mal anzubringen, sondern bloß in der Absicht, ihren Zusamsmenhang zu probiren. Denn beim Niederschreiben bemerkt man gar Manches, was man beim bloßen Überdenken nicht gewahr wird, wenigstens ist dieses der Fall mit mir."

#### Vorbericht

zum zweiten Bande der ersten Ausgabe.

Bei der Herausgabe dieser zweiten Sammlung können wir uns größtentheils auf das berufen, was wir in dem Vorbericht zur ersten Sammlung gesagt haben; und so bleibt uns nur wenig noch hinzuzusetzen übrig.

Unserm Plane gemäß sollte dieser Band dassenige in sich fassen, was der Berfasser in den achtziger und neunziger Jahren niedergeschrieben hat. Dieß ist aber nicht im strengsten Sinn zu nehmen. Da chronologische Ordnung hier nicht die Hauptsache ist, so haben wir manche frühere Bemerkung, die wir hier oder da noch fanden, ohne Bedenken ausgenommen und, wo es uns gut dünkte, eingeschaltet. Ja der größte Theil der physssiognomischen und pathognomischen Bemerkungen gehört in eine etwas frühere Periode. Sie sind meistens gegen das Ende der siebenziger geschrieben, zu der Zeit wo

das physiognomische Unwesen in Deutschland spüfte, dem sich der Verfasser bekanntermaßen öffentlich in einer, erst im Göttingischen Kalender, und dann besonders gedruckten Abhandlung \*) widersetzt hat.

Überhaupt kann man häufig sehen, wie die Bemerkungen des Verfassers durch die Zeitumstände veranlaßt wurden, und daher von vielen schon errathen, wann sie ungefähr geschrieben worden find. Go haben die philosophischen Bemerkungen bier meistens eis nen ganz andern Charafter, als in der ersten Samm-Ein großer Theil derselben Betrifft den Idealismus und die Kantische Philosophie, die sich erft seit den achtzigern in Deutschland mehr verbreitet, und den Verfasser, wie man sieht, viel beschäftigt hat. ganz neue und ftarke Rubrik find die politischen Bemerfungen, von denen wir nicht erst zu sagen brauchen, durch welche Begebenheiten sie vorzüglich veranlaßt wurden. Bielleicht wird Mancher barin einen Mangel eines festen Systems und ein Schwanken ber Grundsätze mit Unzufriedenheit wahrnehmen. Allein man erwäge, daß Politif überhaupt fich auf Erfahrungen grüns det, und daß, wenn diese sich ändern, auch unsere Überzeugungen und Meinungen sich anbern können. Ferner,

<sup>\*)</sup> über Physiognomik wider die Physiognomen. Göttingen. 1778.

daß diese Bemerkungen zum Theil die Ausbrücke von Empfindungen und Vorstellungen sind, die durch einzelne Begebenheiten in dem Gemüth des Berfaffers bervorgebracht, und durch seine sedesmalige Stimmung mos dificirt wurden. Man muß also in ihnen nicht etwas Ganzes suchen wollen. Das Ganze liegt in bem Kopf und Geift ihres Urhebers, beffen Spftem nach einem höhern Maßstabe zu bestimmen ift. Bertheidigt er jest die Sache der Monarchie, und tritt dann wieder auf die Seite der Demokraten, gut, so ist es ein Beweis, wie wenig er von Vorurtheilen eingenommen war, und wie gern er das Gute von beiben Parteien anerkannte. Er machte es weder wie manche unserer angeblichen Weisen, die Alles vortrefflich finden, was jenseits des Rheins geschieht; noch wie andere Politifer, die in Hiße gerathen, wenn sie ben Ramen Franzosen nennen hören, und einen Demokraten für ein Ungeheuer halten. Übrigens ift es auch unsere Sache nicht, jede Behauptung des Verfassers zu vertheidigen; was wir hier dem Publifum übergeben, find die Meinungen eines Berftorbenen, nicht die unsrigen.

Man darf aber überhaupt nie vergessen, wenn man den Versasser nicht misverstehen will, daß es nur Bruchstücke sind, die hier mitgetheilt werden. Man kann sie als Säge betrachten, die aus dem Zusammenhange

herausgenommen sind. Die ganze Reihe von Gedanken und Empfindungen, wovon sie nur die Resultate sind, ift in dem Gemüth des Verfassers zurückgeblieben, und die kennen wir nicht. Daher kann es kommen, daß uns mancher Sat auffallend klingt, ber, wenn er gehös rig vorbereitet und ins rechte Licht gestellt würde, bas Auffallende verlöre. Man brückt sich oft in einer gewissen Stimmung und im Eifer etwas stark aus, wo man bei fälterem Blute eine Milderung und Einschräns fung nöthig findet. Hätte der Verfasser biese Sachen für das Publikum geschrieben, so würde er schon dafür gesorgt haben, sie in ihren Zusammenhang zu bringen und gehörig zu verschmelzen. So aber hat er sie nur zu seinem eigenen Gebrauch aufgesetzt, und es bleibt uns nichts weiter übrig, als uns selbst eine mögliche Reihe von Vorstellungen zu benken, aus welcher dieser oder sener Satz hervorgegangen sein möchte. Wo wir aber keinen befriedigenden Zusammenhang entbeden, ba dürfen wir deßhalb nicht gleich zu unbilligen Urtheilen fortschreiten.

Wir liefern noch einen Nachtrag zu den Beobsachtungen und Nachrichten des Berfassers von und über sich selbst, der aus einer wieders holten, genauern Durchsicht der Tagebücher entstanden ist. Da es einmal bei diesen Nachrichten weder auf

etwas Ganzes, noch auf eine bestimmte Ordnung abgessehen war, so ist es verzeihlich, daß die erste Ourchsicht nicht mit größerer Sorgsalt geschehen war, und wir erst jest mit dieser Nachlese kommen. Die erstern Nachrichsten wären nicht minder fragmentarisch geblieben, wenn auch diese gleich damit verbunden worden wären; und die Lücken, die sich in senen sinden, werden durch diese nicht ausgefüllt. Indessen ist es immer ein schäsbarer Beitrag von Bemerkungen, die manche der zartesten Emspsindungen ihres Urhebers enthüllen, und manchen seisner geheimsten Gedanken verrathen.

Bielleicht aber wird es Manchen befremden, hier nicht, wie im ersten Bande, eine Sammlung von Fragment en zu sinden. Sollte Lichtenberg, wird er denken, in dieser Periode weniger geschrieben, und nicht ebenfalls manchen Plan gemacht und auszusühren angesangen, aber noch unvollendet zurückgelassen haben? Hierauf läßt sich theils mit ja, theils mit nein antworten. Juerst ist zu bemerken, daß gerade in diese Periode der größte Theil der Schristen fällt, die Lichtenberg bei seinem Leben selbst herausgegeben hat. Gegen bas Ende der siebenziger übernahm er den Götstingischen Kalender, den er ununterbrochen bis an seinen Tod sortgesett hat. Im Jahr 1780 sing er in Verbindung mit Georg Forster die Herausgabe

venige Jahre gedauert hat, aber doch eine Menge Aufstäte von seiner Hand enthält. Seit 1794 beschäftigte ihn die Erklärung der Hogarthischen Kupfersstiche, wovon das Publikum fünf Lieferungen durch ihn erhalten hat. Wäre es also wohl zu verwundern, wenn er außerdem keine anderen Plane angesangen hätte; und ist es nicht besser, daß er uns, statt Fragmente zu hinsterlassen, lieber etwas Ganzes selbst gegeben hat?

Gleichwohl aber hatte er wirklich noch ein Paar Plane, mit benen er sich viel beschäftigte, jedoch ohne die Arbeit auch nur so weit anzufangen, daß wir den Lesern einige Bruchstücke bavon vorlegen könnten. Das Eine war ein physikalisches Compendium, wovon es hier der Ort nicht ist zu reden, und wovon wir dem Publifum zu einer andern Zeit Nachricht geben werden. Das Andere, das ganz eigentlich hierher gehört, war ein Roman. Dieser scheint eine rechte Lieblingsibee von ihm gewesen zu sein, benn er spricht sehr oft in seinen Tagebüchern davon, und hat sich eine Menge von Gebanken, Charafterzügen, Situationen u. s. w. aufgeschrieben, die er darin ausführen und gebrauchen wollte. Sogar ben Tag, wo er ben Entschluß bazu faßte, hat er angemerft; es war ben 7. October 1785, also über 13 Jahre vor seinem Tode. Im Allgemeinen

follten die Thorheiten und Mängel unsers Zeitalters den Gegenstand der Satyre darin ausmachen, und der Held desselben sollte ein doppelter Prinz (nämlich zwei zusammengewachsen, wie eine Mißgeburt) sein, woraus, wie man denken kann, eine Menge lächerslicher und komischer Situationen entstanden wären. Aber Schade, daß von allem diesem nichts ausgearbeitet ist \*).

Roch früher scheint er die Idee gehabt zu haben, ein satyrisches Gedicht zu verfertigen. Denn in einer Stelle seines Tagebuchs, die viele Seiten vor jener vorhergeht, in der er den Entschluß einen Roman zu schreiben anmerkt, heißt es:

"Gegenstände der Satyre in meinem Gebicht: Moden und Trachten, schlechtes Theater, ausländissches Recht, Mangel an Ehrerbietung gegen die Alsten, Phlegma der Justipflege, Affectation der Stusdenten, Kriechen der Prosessoren vor reichen Studensten, Fresserei, Zwangsehen, Unehrlichseit der Kinder außer der Ehe, Mesalliance, Empsindelei, Romane, Mondmanie, geringsügige Ursachen der Kriege, Soldaten, schlechte Heerstraßen, Hazardspiele, Vergessung der ursprünglichen Gleichheit, Titelprunk in den Zeistungen, Canonisationen, Unwissenheit der Klöster,

Die wenigen, auf biefen Roman bezüglichen Bemerkungen, welche noch aufgefunden find, werben mitgetheilt werben.

Möncherei, ausschließende Rechte des Adels zu höheren Ümtern, Anglomanie in den Gärten, Inquisition, Aberglaube des Pöbels."

Von dem Gedicht felbst aber ist nicht eine Zeile zu finden.

Bon den physiognomischen Missionsbestichten, wovon ein kleines Fragment unter den physsiognomischen und pathognomischen Bemerstungen vorkommt, ist auch nichts weiter in den hinterslassenen Papieren befindlich, und so war es der Mühe nicht werth, um dieses kleinen Stücks willen eine bessondere Rubrik zu machen, daher wir es den physiognosmischen Bemerkungen beigefügt haben.

Übrigens wünschen wir, daß dieses Bändchen den Lesern keine geringere Unterhaltung, als das erstere, gewähren, und eine eben so günstige Aufnahme sinden möge.

Gotha im August 1800.

Ţ

2. Chr. Lichtenberg und Fr. Kries.

## In halt bes ersten Theils.

| ĮI. | Nachrichten und Bemerkungen bes Berfassers über |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
|     | sich selbst                                     | <b>E</b> . 3 |
|     | Nachtrag zu ben Nachrichten und Bemerkungen bes |              |
|     | Berfassers über sich selbst                     | <b>— 37</b>  |
| II. | Bemerkungen vermischten Inhalts                 | <b> 4</b> 3  |
|     | 1. Philosophische Bemerkungen                   | <b> 45</b>   |
|     | Nachtrag zu ben philosophischen Bemerkungen     | <b>— 103</b> |
|     | 2. Psychologische Bemerkungen                   | <b>— 112</b> |
|     | Nachtrag zu ben psychologischen Bemerkungen     | <b>— 125</b> |
| •   | 3. Moralische Bemerkungen                       | <b>— 136</b> |
|     | Nachtrag zu ben moralischen Bemerkungen .       | <b>— 150</b> |
|     | 4. Beobachtungen über ben Menschen              | <b>— 153</b> |
|     | Nachtrag zu ben Beobachtungen über ben Men-     |              |
|     | schen                                           | <b>— 186</b> |
|     | 5. Physiognomische und pathognomische Berbach-  |              |
|     | tungen und Bemerkungen                          | <b>— 202</b> |
|     | Nachtrag zu den physiognomischen und patho-     |              |
|     | gnomischen Beobachtungen und Bemerkungen        | <u> </u>     |

#### IIIVXX

| 6. | Pädagogische Bemerkungen                    | <b>S.</b> 214 |
|----|---------------------------------------------|---------------|
|    | Nachtrag zu ben pabagogischen Bemerkungen . | <b>— 222</b>  |
| 7. | Politische Bemerkungen                      | <b>— 225</b>  |
|    | Rachtrag zu ben politischen Bemerkungen     | <b>— 252</b>  |
| 8. | Literärische Bemerkungen                    | 254           |
|    | Nachtrag zu ben literärischen Bemerkungen . | <b>— 301</b>  |
| 9. | Bemerkungen über Sprache und Orthographie   | - 314         |
|    | Nachtrag zu ben Bemerkungen über Sprache    |               |
|    | und Orthographie                            | <b>— 32</b> 6 |

## Vermischte Schriften.

Erfter Theil.

| · |   |     |   |   |
|---|---|-----|---|---|
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   | • |
|   |   |     |   | 1 |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   | • |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
| • |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   | • |     |   |   |
|   | · |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   | •   | • |   |
|   |   | •   | • |   |
|   |   |     |   |   |
| , |   |     |   |   |
| , |   | •   |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
| • |   |     |   | • |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   | • , |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
| • |   |     |   |   |

## Nachrichten und Bemerkungen des Ver: fassers über sich selbst.

## Charafter einer mir bekannten Person \*).

Shr Körper ist so beschaffen, daß ihn auch ein schlechter Beichner im Dunkeln besser zeichnen würde, und stände es in ihrem
Bermögen, ihn zu ändern, so würde sie manchen Theilen weniger Relief geben. Mit seiner Gesundheir ist dieser Mensch, ohnerachtet sie nicht die beste ist, doch noch immer so ziemlich zusrieden gewesen, und er hat die Gabe, sich gesunde Tage zu Nuze
zu machen, in einem hohen Grade. Seine Einbildungskraft,
seine treueste Gefährtin, verläßt ihn alsbann nie; er steht hinter dem Fenster, den Kopf zwischen die zwei Hände gestützt; und

<sup>\*)</sup> Diese Schilderung, die der Berfasser von sich selbst macht, findet sich in einem feiner frühesten Collectaneenbucher.

wenn ber Borübergehenbe nichts als ben melancholischen Kopfbanger fiebt, fo thut er fich oft bas stille Bekenntnig, bag er im Bergnügen wieber ausgeschweift hat. Er hat nur wenige Freunde; eigentlich ift fein Berg nur immer für Ginen gegenwärtigen, aber für mehrere abwesende offen. Seine Gefälligkeit macht, baß Biele glauben, er sei ihr Freund; er bient ihnen auch, aus Chrgeiz, aus Menschenliebe, aber nicht aus bem Triebe, ber ihn jum Dienft feiner eigentlichen Freunde treibt. Geliebt bat er nur ein = ober zweimal; bas eine Mal nicht unglücklich, bas anbere Mal aber glücklich. Er gewann bloß burch Munterkeit und Leichtsinn ein gutes Berg, worüber er nun oft beibe vergift, wird aber Munterkeit und Leichtsinn beständig als Eigenschaften sei= ner Seele verehren, die ihm die vergnügtesten Stunden seines Lebens verschafft haben; und könnte er sich noch ein Leben und noch eine Seele mählen, so wüßte ich nicht, ob er andere mablen würde, wenn er die seinigen wieder haben könnte. Bon der Religion hat er als Knabe schon sehr frei gebacht, nie aber eine Chre barin gefucht, ein Freigeist zu sein, so wenig als barin, Alles ohne Ausnahme zu glauben. Er kann mit Inbrunft beten, und hat den neunzigsten Psalm nie ohne ein erhabenes, unbeschreibliches Gefühl lefen konnen. Che benn bie Berge worben u. f. w. ift für ihn unendlich mehr, als: Ging, uns sterbliche Seele u. s. w. : Für Affembleen find sein Körper und feine Kleiber felten gut, und feine Gefinnungen felten .... genug gemesen. Sober als brei Gerichte bes Mittags und zwei bes Abends mit etwas Bein; und niedriger als täglich Kartoffeln, Apfel, Brot und auch etwas Wein hofft er nie zu kommen. In beiden Fällen würde er unglücklich sein. Er ist noch allezeit krank geworden, wenn er einige Tage außer diesen Grenzen gelebt hat. Lesen und Schreiben ist für ihn so nöthig, als Essen und Trinken, und er hofft, es werde ihm nie an Büchern sehlen. An den Tod denkt er sehr oft, und nie mit Abscheu; er wünscht, daß er nur Alles mit so vieler Gelassenheit denken könnte, und hofft, sein Schöpfer werde dereinst sanft ein Leben von ihm absordern, von dem er zwar kein allzuökonomischer, aber doch kein ruchsoser Besiger war.

Ich wünschte bie Geschichte von mir so zu sehen, wie fie in verschiebenen Röpfen eriftirt. Meine Brüber miffen die meisten Rleinigkeiten bon mir; Br. & . . . g weiß Bieles bon meiner besten Seite; E .. . 8 kennt meinen Charakter von ber guten und von der schlimmen Seite unter allen Menschen am besten. E . . . 8 weiß die meisten Thorheiten von mir und die meisten Beimlichkeiten, weil ich immer aus meinen Thorheiten Beimlichkeiten gemacht habe. Um einfältigsten würde meine Geschichte aussehen, wenn fie 28 . . . beschreiben sollte. Hr. L. wurde mich so schildern: Er hat kein bofes Berg, er ift im au-Berften Grad flüchtig, und seine Maximen, die er zuweilen au-Bert, find nur für eine Stunde gemungt; in ber nachsten berschlägt er fie wieder. Er hat zuweilen gute Gebanken, und er kann so ziemlich vergnügt sein, und hat es in seiner Gewalt es zu sein. Ob er wohl wirklich seine Freunde liebte? quaeritur. — E . . . 8 würde sich gewiß so von mir ausbrücken:

Sein Herz ist gut, aber wer hätte die Streiche hinter ihm suchen sollen, wenn er zu D... mit seinen Büchern am Abeler vorbeigieng; doch an den Augen kann man ihm etwas ansehen. Gottlob, ich kenne ihn nun, und er gefällt mir desto besser. — Ich weiß, E... n, dessen vortreffliches Herz immer für die menschliche Natur einen gehörigen Rabat rechnet, würde zu vortheilhaft von mir urtheilen, und ich wollte, sedermann bächte von mir so wie er, so würde ich, ohne bewundert zu sein, von jedermann hochgeschätzt werden.

Wahrscheinlich gebe ich mich zwei Jahr geringer an, als ich wirklich bin \*). Schon in meinem achten Jahre wurde ich burch bes Glasers S... Knaben auf die Borstellung von ber See-lenwanderung geleitet.

Ich fand oft ein Bergnügen baran, Mittel auszubenken, wie ich biefen ober jenen Menschen ums Leben bringen, ober Feuer anlegen könnte, ohne baß es bemerkt würde, ob ich gleich wie ben festen Entschluß gefaßt habe, so etwas zu thun, noch auch nur die geringste Neigung bazu in mir verspürt, und bin sehr oft mit folden Gedanken eingeschlafen.

Ich verstehe von Musik wenig, spiele gar kein Instrument, außer daß ich gut pfeifen kann. Hiervon habe ich schon mehr Nugen gezogen, als viele Andere von ihren Arien auf der Flöte

<sup>\*)</sup> Diese Muthmaßung hat sich bestätigt. In Meusels Gel. Teutschland steht das Jahr 1744 als Geburtsjahr; nach dem eingeholten Taufzeugnisse ward er aber den 1. Jul. 1742 geboren.

was auf dem Klavier. Ich würde es vergeblich versuchen, mit Worten auszudrücken, was ich empfinde, wenn ich an einem stillen Abend In allen meinen Thaten ic. recht gut pfeise, und mir den Text dazu benke. Wenn ich an die Zeile komme: Hast du es denn beschlossen ich, was fühle ich da für Muth, für neues Feuer, was für Vertrauen auf Gott! ich wollte mich in die See stürzen und mit meinem Glauben nicht ertrinken, mit dem Bewußtsein einer einzigen guten That eine Welt nicht fürchten. Spürz ich einen Hang zum Scherzhaften, so pfeise ich: Sollt' auch ich durch Gram und Leid ic. oder Wen zou meet n tender creature etc.

Mein Glaube an die Kräftigkeit des Gebets; mein Abersglaube in vielen Stücken; Knieen, Anrühren der Bibel und Küffen berfelben; förmliche Anbetung meiner heiligen Mutter; Anbetung der Geister, die um mich schwebten — Ich beschwöre die Wahrheit dieser Erzählung gar nicht; eine Berkicherung ist nichts; ich berufe mich auf die innern deichen der Übereinstimmung und die Merkmale der Aufrichtigkeit, die so lange die Welt steht, gelten werden, — dem allein kennbar, der Wahrheit aufrichtig sucht und Beobachtungsgeist hat. Zutrauen, weil es zum Theil im Herzen des Zutrauenden wurzelt, kann trügen, wenn die Bersassung des Lettern nicht die reinste ist.

Ich hielt mir ein Bettelchen, worauf ich gewöhnlich schrieb, was ich für eine besondere mir von Gott erwiesene Gnade ansah, und nicht anders erklären zu können glaubte. Bei meinem inbrünstigsten Gebet sagte ich zuweilen: o lieber Gott, etwas aufs Zettelchen! Solche Ausbrücke, Ausbrüche ber empfind: lichsten Seelen, sind gleichsam Vertrauensgeheimnisse zwischen Gott und der Seele.

In meinem zehnten Jahre verliebte ich mich in einen Angben, Namens S . . . , eines Schneibers Sohn, der in der Stadtschule Primus war; ich hörte gern von ihm ergählen, und forschte bei allen Anaben nach Unterrebungen, die sie mit ihm gehabt hätten; ohne ihn selbst je gesprochen zu haben, war es mir ein großes Bergnügen, zu hören, daß er von mir gesprochen hatte. Nach ber Schule kletterte ich auf eine Mauer, um ihn aus ber Schule geben zu feben. Wenn ich mich jest feiner Physiognomie, die mir noch sehr beutlich vorschwebt, erinnere, so war er nichts weniger als schön — eine Stumpfnase mit rothen Baden; war aber Primus in ber Schule. Es sollte mir leid thun, wenn ich durch biefes freie Bekenntniß das Mißtrauen gegen die Welt vermehren sollte; aber ich war ein Mensch, und das Glück ber Welt, wenn sie es jemals erreicht, muß nicht burch Berhehlung gesucht werben, auf keine Beise. Dauernbes Blud ift nur in Aufrichtigkeit zu finden.

Ich habe wenige Menschen in ber Welt gekannt, beren Schwachheiten ich nicht nach einem Umgang von drei Wochen (Stunden des Umgangs bloß gerechnet, welches wohl ein Bierstelight im Kalender betragen konnte) ausgefunden hätte, und ich bin überzeugt worden, daß alle Verstellung nichts hilft gegen eisnen Umgang von drei Wochen; benn jede Befestigungskunst hat eine eigene Belagerungskunst für den, der sehen kann.

Das Gäßchen, wo mir W. . . . 8 Tochter einmal begegnete gegen halb Eins bes Nachmittags, vergesse ich nie. Es kam
mir wie in der Nacht vor, weil da Alles am Tische saß — sehr
subtil, aber herzenswahr.

Ich habe nie aus Gewinnsucht unrecht gehandelt, so mahr Gott lebt.

Ich erinnere mich beutlich, daß ich einmal in meiner ersten Jugend ein Kalb zum Apportiren abrichten wollte; allein ob ich gleich merkte, daß ich in den wöthigen Fertigkeiten merklich zunahm, so verstanden wir doch einander alle Tage weniger, und ich ließ es endlich ganz, und habe es nachher nie wieder versucht.

In dem Hause, wo ich wyhnte, hatte ich den Klang und die Stimmung jeder Stufe einer alten hölzernen Treppe gelernt, und zugleich den Tart, in welchem sie jeder meiner Freunde, der zu mir wollte, schlug; und ich wuß gestehen, ich bebte allemal, wenn sie von einem Paar Füße in einem mir undekannten Ton heraufgespielt wurde.

Welch ein Unterschied, wenn ich die Worte: "Che benn die Berge wurden, und die Erde und die Welt gesichaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigsteit "— in meiner Kammer ausspreche, ober in der Halle von Westminstersabtei! über mir die feierlichen Gewölde, wo der Tag immer in einer heiligen Dämmerung trauert, unter mir die Reste zusammengestürzter Pracht, der Staub der Könige, und um mich her die Trophäen des Todes! Ich habe sie hier und dort ausgesprochen; in meinem Schlasgemach haben sie mich oft

erbaut; ich habe sie von Kindheit an nie ohne Rührung gebetet, aber hier durchlief mich ein unbeschreibliches, aber angenehmes Grauen; ich sühlte die Gegenwart des Richters, dem ich auf den Flügeln der Morgenröthe selbst nicht zu entrinnen vermöchte, mit Thränen, weder der Freude noch des Schmerzes, sondern mit Thränen des unbeschreiblichen Vertrauens auf ihn. Glaubt nicht, ihr, die ihr überall muthmaßet und mehr muthmaßet als leset, daß ich aus modischer Schwermuth dieses dichte. Ich habe den Young nicht ganz lesen können, als es Mode war, ihn zu lesen, und halte ihn noch jest für einen großen Mann, da es Mode ist, ihn zu tadeln.

Die Augen eines Frauenzimmers sind bei mir ein so wesents liches Stück, ich sehe oft barnach, benke mir so vielerlei babei, daß, wenn ich nur ein bloßer Ropf wäre, die Mädchen meinetz wegen nichts als Auge sein könnten.

Bei einem kleinen Fieber glaubte ich einmal deutlich einzusehen, daß man eine Bouteille Wasser in eine Bouteille Wein
verwandeln könne auf eine ähnliche Art, wie man eine dierectige Figur in einen Triangel verwandelt.

Es thun mir viele Sachen weh, die Andern nur leid thun. Ich habe etliche Mal bemerkt, daß ich Kopsweh bekam, wenn ich mich lange in einem Hohlspiegel betrachtete.

Wenn ich bisweilen viel Kaffee getrunken hatte, und daher über Alles erschrak, so konnte ich ganz genau merken, daß ich eher erschrak, ehe ich ben Krach hörte. Wir hören also gleichsam noch mit andern Werkzeugen, als mit den Ohren.

Ich träumte neulich an einem Morgen, ich läge wachend im Bette und könnte keinen Athem bekommen; darauf erwachte ich ganz munter, und spürte, daß ich, sach meiner damaligen Lage, nur sehr mäßigen Mangel daran hatte. Einem bloß sühlenden Körper kommen böse Empsudungen allezeit größer vor, als einem, der mit einer, denkenden Seele verknüpft ist, wo selbst oft der Gedanke, daß die Empsindungen nichts zu bedeuten haben, oder daß man sich, wenn man nur wollte, davon befreien könnte, Nieles von dem Unangenehmen vermindert. Wie liegen östers mit unserm Körper so, daß gedrückte Theile uns hestig schmerzen, allein, weil wir wissen, daß wir uns dieser Lage bringen können, wenn wir wollen, so empsinden wir wirklich sehr wenig. Dieses bestätigt eine Anmerkung, die ich anderswo gemacht habe, daß man sich durch Orücken die Kopsschwerzen vermindern könne.

Was für einen Effect würde es wohl auf mich haben, wenn ich einmal in einer ganz schwarz behangenen großen Stube, wo auch die Decke mit schwarzem Tuch beschlagen wäre, bei schwarzen Fußteppichen, schwarzen Stühlen und schwarzem Kanapee, in einem schwarzen Kleide bei einigen wenigen Wachterzen sigen müßte und von schwarz gekleideten Leuten bedient würde?

Nichts aufgeschoben; alle Tage ein wenig; Pfennige gespart in aleen Stücken; nicht zu viel auf einmal, und lieber ein wenig besto öfterer — bas ift meinem Charakter am zuträglichsten, und wenn ich so nicht etwas ausrichte, so richte ich nichts aus.

In meinem Kopfe leben noch Einbrücke längst abgeschiebener Ursachen.

Es ift allezeit betrübt für mich, wenn ich bebenke, bag man in der Untersuchung mancher Dinge zu weit geben kann, ich meine, daß fie unferer Glückfeligkeit nachtheilig werben konnen. Eine Probe davon habe ich an mir. Ich wünsche, ich ware in meinen Bemühungen, bas menschliche Berg kennen zu lernen, minder glücklich gewesen. Ich verzeihe ben Leuten ihre Bosheiten weit lieber, als vorher, bas ift mahr; wenn jemand in Gefellschaft übel von mir rebet, zumal wenn es nur geschieht, um bie Gefellschaft zu beluftigen, so kann ich ihm beswegen nicht im minbesten auffässig werben, ich mache mir, im strengsten Berftanbe, nichts baraus, nur muß es nicht mit wallenbem Blute und hige geschehen, ober grobe Berläumdung sein, die glaube ich nicht zu verbienen. Hingegen ist mir auch zu wenig an bem Lobe bet Leute gelegen; ihr Reib wäre allenfalls bas Einzige, was mich noch freuen würbe. Das sollte in ber Welt nicht sein. Also ist auch bier harmonischer Wachsthum des ganzen Erkenntnikspe stems nöthig; wo ein Theil zu febr cultivirt wird, da führt es am Ende immer auf ein kleines ober geoßes Unbeil hinaus.

Über nichts wünschte ich mehr die geheimen Stimmen benkender Köpfe gesammelt zu lesen, als über die Materie von der Seele; die lauten, öffentlichen verlange ich nicht, die kenne ich schon. Allein die gehören nicht so wohl in eine Psychologie, als in eine Statutensammlung. Was wird noch aus diesem Geschlechte werden, ehe es vergeht? Die Welt kann leicht noch

eine Million Jahre so fortrollen, wie bisher, und da wären 5000 Jahre gerade das, was ein Bierteljahr in dem Leben eines Menschen von 50 ist, kaum ½ unserer Universitätszeit. Was habe ich das letzte Bierteljahr gethan? Gegessen, getrunken, elektrisirt, Kalender gemacht, über eine junge Kate gelacht, und so sind 5000 Jahre dieser kleinen Welt hingelausen, die Ich bin.

Ich habe es sehr beutlich bemerkt, daß ich oft eine andere Meinung habe, wenn ich liege, und eine andere, wenn ich stehe; zumal wenn ich wenig gegessen habe und matt bin.

Shakespear hat eine besondere Gabe, das Rärrische auszudrücken, Empsindungen und Gedanken zu malen, dergleichen man kurz vor dem Einschlasen oder im leichten Fieber hat. Mir ist alsbann schon oft ein Mann wie eine Einmaleinstasel vorgekommen, und die Ewigkeit wie ein Bücherschrank. — Er müßte vortrefflich kühlen, sagte ich, und meinte damit den Saz des Widerspruchs, den ich ganz esbar vor mir gesehen hatte.

Am 4. Julius (1775) erwachte ich in Wrest '), allein nicht zu vollkommener Klarheit, aus einem Traume von meiner Mutster. Mir träumte, sie wäre bei mir in dem Garten von Wrest und hätte mir versprochen, mit mir über den Canal in der sliez genden Brücke zu sahren. Sie trug mir aber vorher etwas zu thun auf, dieses verwickelte mich in Schwierigkeiten, und ich

<sup>\*)</sup> Einem englischen Landsit, 42 englische Meilen von London, wo der Betfasser einen großen Theil seines Aussenthalts in England zugebracht hat.

sah meine Mutter nicht wieder. Hier endigte sich ber Traum. "Du lebst nicht mehr," sagte ich in dem leichten Schlummer zu mir selbst, "und über dich ist das: Nun last uns den Leib bes graben — gesungen worden; " und in dem Augenblick sing ich in der Melodie (aber Alles in Gedanken) eine Strophe an zu singen, allein aus einem andern Liede, (Wo bist du benn, o Bräutig am? aus dem Liede: Du undegreislich höchstes Gut), welches eine unbeschreibliche Wirkung auf mich hatte, mes lancholisch zwar, aber auf eine Art, die ich dem lebhaftesten Bersgnügen vorziehe.

Die Gesichter ber gemeinen Leute auf ber Straße zu sehen, ist jederzeit eines meiner größten Bergnügen gewesen. Reine Zauberlaterne kommt biesem Schauspiel bei.

Ich habe die Hypochondrie studirt, mich so recht darauf gelegt.

Meine Hypochondrie ist eigentlich eine Fertigkeit aus jedem Borfalle des Lebens, er mag Namen haben wie er will, die größtmögliche Quantität Gift zu eigenem Gebrauch auszusaugen.

Ja, meinen Aberglauben recht auseinander zu setzen. 3. C. baß, wenn ein frisch angestecktes Licht wieder ausgeht, ich meine Reise nach Italien daraus beurtheile. Dieses ist ein sehr merk- würdiger Umstand in meinem Leben und in meiner Philosophie.

Einer ber merkwürdigsten Büge in meinem Charakter ist gewiß der seltsame Aberglaube, womit ich aus jeder Sache eine Borbedeutung ziehe, und in Einem Tage hundert Dinge zum Orakel mache. Ich brauche es hier nicht zu beschreiben, indem ich mich hier nur allzuwohl verstehe. Jedes Kriechen eines Insects dient mir zur Antwort auf eine Frage über mein Schicksal. Ist das nicht sonderbar von einem Prafessor der Physik? Ist es aber nicht in der menschlichen Natur gegründet, und nur bei mir monströs geworden, ausgedehnt über die Proportion natürslicher Mischung, die an sich heilsam ift?

Dinge, bie mich vorzüglich zum Lächeln bringen konnten, waren z. B. die Idee einiger Misswarien, einen ganzen hof voll Proselyten mit ber Feuersprize zu tausen; und dann, daß einmal ein Schüler die Stelle aus dem Horaz: Pallida mors aequo pulsat pedo etc. übersette: ber Aod mit seinem Pferdessuß. Letteres siel mir einmal bei sehr großen Schmerzen ein, und bewirkte ein wiewohl sehr kurzes Auswallen von Lachen. Wenn ich nicht schlasen konnte, suchte ich oft die Lachen errezgende Materie aus solchen Dingen zu scheiben.

Es hat mich öfters geschmerzt, baß ich seit 20 Jahren nicht mehr breimal in einem Athem genieset, noch mich an bas Kümmelecken gestoßen habe.

Ich habe oft bes Nachts über einen Einfall lachen muffen, ber mir am Tage schlecht ober gar frevelhaft vorkam.

In Gesellschaft spielte ich zu Beiten ben Atheisten bloß Exercitii gratia.

Ach Gott! wenn man boch nur in der Welt immer lernen könnte, ohne beobachtet zu werden. Was für ein himmlissches Bergnügen gewährte mir nicht Aftrognoste in meiner Iusgend. Du gerethter Gott! ich . kenne keine schönere Beiten, es

ţ

find die vergnügtesten meines Lebens. Der Neid und die Spötzterei Anderer, die hier und da etwas mehr wissen, ist unerträgslich. Wie selig lebte ich damals! jest, da Alles, was ich thue, beobachtet wird; und von Manchem, der nicht die Hälfte von mir werth ist, und eine bloß auswendig gelernte Bemerkung meinem ursprünglichen Bestreben entgegensest, werde ich ausgezlacht. Man sollte doch unterscheiden sernen, zwischen dem, was einer abschreibt.

Das Schlimmste ist, daß ich in meiner Krankheit gar die Dinge nicht mehr denke und fühle, ohne mich hauptsächlich mit zu fühlen. Ich bin mir in Allem des Leidens bewußt, Alles wird subjectiv bei mir und zwar bezieht sich Alles auf meine Empfindlichkeit und Krankheit.

Ich sehe die ganze Welt als eine Maschine an, die da ist, um mich mein Leiden und meine Krankheit auf alle mögliche Weise fühlen zu lassen. Ein pathologischer Egoist! Es ist ein höchst trauriger Zustand. Hier muß ich sehen, ob noch Kraft in mir ist, ob ich dieses überwältigen kann, wo nicht, so bin ich verloren. Allein, diese Krankheit ist mir schon zur andern Natur geworden. Wenn mir nur eine Arznei das erste Disserenzial von Stoß gäbe! Pusillanimität ist das rechte Wort für meine Krankheit; aber wie nimmt man sich die? dieß zu sehren, würde Ehrenfäulen verdienen.

Nun weiß ich, was das heißt, sich ermannen. Wenn man schon ermannt ist, so ist es gut, Andern rathen. Was der Wensch elend ist, wenn er selbst Alles thun soll! Es heißt ein

Wunder von ihm forbern, wenn man seine Selbsterhaltung von ihm forbert.

Ich war zuweilen nicht im Stande, zu sagen, ob ich krank ober wohl wäre.

Meine Phantasie wurde scheu, so wie Pferde, und lief fort mit mir. Dieses brückt meinen Zustand in der Empfindlichkeit am besten aus.

Ich merkte zuerst mein eintretendes Alter an der Abnahme des Gedächtnisses, die ich bald mit dem Mangel an Übung desselben entschuldigte, bald als Folgen des eintretenden Alters bestlagte. Solche Wellen von Furcht und Hoffnung habe ich all mein Lebenlang verspürt.

Ich habe manchen Gebanken gehabt, von dem ich überzeugt sein konnte, daß er den Besten unter den Menschen gefallen würde, und den ich nicht anzubringen wußte, auch anzubringen nicht sonderlich begierig war, und dafür mußte ich mich von manchem seichten Literator und Compilator oder irgend einem bloß empirischen Waghals und Consusionär über die Achsel anssehen lassen, und doch auch gestehen, daß, nach meinem Berhalten, die Leute sogar Unrecht nicht hätten; denn wie konnten sie wissen, was meine Indolenz selbst vor meinem Tagebuche versheimlichte? Doch wenn mir de Lüe schrieb, ich schriebe ihm keinen Brief, aus dem er nicht etwas lernte, so setze mich diesses über alle Uetheile der Welt weg, aber wieder nur bei mir selbst.

Wenn es ber Himmel für nöthig und nühlich finden sollte, mich und mein Leben noch einmal aufzulegen; so wollte ich ihm einige nicht unnüße Bemerkungen zur neuen Auflage mittheilen, die hauptfächlich die Beichnung des Portraits und den Plan des Ganzen angehen.

Mein größter Trost, ober eigentlich was mir zur süßesten Rache bei Sticheleien auf mich und Andere gereicht, ist die völlige Überzeugung, daß nie ein großer und ein guter Mann folcher Neckereien fähig war.

Mir träumte, ich sollte lebendig verbrannt werden. Ich war sehr ruhig dabei, was mich beim Erwachen eben nicht freute. So etwas kann Erschlaffung sein. Ich raisonnirte ganz ruhig über die Zeit, die es dauern würde: Borher, dachte ich, bin ich noch nicht verbrannt, und nachher bin ich es. Das war Alles, was ich dachte, und bloß dachte. Diese Zeit liegt zwischen sehr engen Grenzen. Ich fürchte sast, es wird bei mir Alles zu Gedanken, und das Gefühl verliert sich.

Seit ber Mitte bes Jahrs 1791 regt sich in meiner ganzen Gebankenökonomie etwas, bas ich noch nicht recht beschreiben kann. Ich will nur Einiges bavon anführen, um künstig ausmerksamer barauf zu werben: nämlich ein außerorbentliches, sast zu schriftlichen Thätlichkeiten übergehendes Mistrauen gegen alles menschliche Wissen, Mathematik ausgenommen; und was mich noch an bas Studium ber Physik sessel, ist die Hossnung, etwas dem menschlichen Geschlechte Nühliches auszusinden. — Wir müssen freilich etwas ergreisen, aber ob das nun Alles so ist, wie wir glauben? Da frage ich mich wieder, was nennst du so sein, wie du es dir vorstellst? Dein Glaube,

daß es so ist, ist ja auch etwas, und von dem Übrigen weißt du nichts.

Ein großer Fehler bei meinem Studiren in der Jugend war, daß ich den Plan zum Gebäude zu groß anlegte. Die Folge war, daß ich die obere Etage nicht ausbauen konnte, ja ich konnte nicht einmal das Dach zubringen. Am Ende sah ich mich genöthigt, mich mit ein paar Dachstüden zu begnüsen, die ich so ziemlich ausbaute, aber verhindern konnte ich doch nicht, daß es mir bei schlimmem Wetter nicht hinein regnete. So geht es gar Manchen!

Ich habe den Weg zur Wissenschaft gemacht wie die Hunde, die mit ihrem Herrn spazieren geben: hundertmal denselben vorwärts und rückwärts, und als ich ankam, war ich müde.

Ich habe bas Register ber Krankheiten durchgegangen und habe die Sorgen und die traurigen Borstellungen nicht darunter gefunden, das ist doch falsch.

Wenn ich in irgend etwas eine Stärke besitze, so ist es die im Aussinden von Ahnlichkeiten und badurch im Deutlichmachen bessen, was ich vollkommen verstehe. Hierauf muß ich also vorzüglich benken.

Der berühmte Howard besuchte mich, warum? kann ich eigentlich nicht sagen, es müßte benn sein, daß er meine Stube, weil ich damals in 1½ Jahre nicht vor die Thüre gekommen war, etwa als einen Kerker habe in Augenschein nehmen wollen.

Der Procrastinateur: ber Aufschieber, ein Thema zu einem

. 🕻

Luftspiel, bas ware etwas für mich zu bearbeiten. Aufschieben war mein größter Fehler von jeher!

Bon Allem nur das Schlimmste sehen, Alles fürchten, selbst Gesundheit für einen Zustand ansehen, worin man die Krankheit nicht sucht: diesen Charakter glaube ich am besten durchsetzen zu können, ich dürfte mich bloß abschreiben.

Ich lese die Psalmen Davids sehr gern: ich sehe daraus, daß es einem solchen Manne zuweilen eben so ums Herz war wie mir, und wenn ich sehe, daß er nach seinem großen Leiden wieder für Errettung dankt; so denke ich, vielleicht kommt die Zeit, daß auch du für Errettung danken kannst. Es ist gewiß ein Arost, zu sehen, daß es einem großen Manne in einer höhern Lage nicht besser zu Muthe war, als einem selbst, und daß man doch nach Tausenden von Jahren von ihm spricht und sich an ihm tröstet.

Nachdem ich Bieles menschenbeobachterisch und mit vielem schmeichelhaften Gefühl eigener Superiorität aufgezeichnet und in noch seinere Worte gesteckt hatte, fand ich am Ende, daß gerade das das Beste war, was ich ohne alle diese Gefühle so ganz bürgerlich niedergeschrieben hatte.

Bei aller meiner Bequemlichkeit bin ich boch immer in ber Kenntniß meiner selbst gewachsen, ohne eben die Kraft zu has ben, mich zu bessern. Ja ich habe mich öfters für alle meine Indolenz dadurch entschädigt gehalten, daß ich dieses einsah, und das Vergnügen, das mir die genaue Bemerkung eines Fehlers an mir machte, war oft größer, als der Verdruß, den

der Fehler selbst bei mir erweckte. So sehr viel mehr galt bei mir der Professor, als der Mensch. Der Himmel führt seine Beiligen wunderlich.

Mein Körper ist berjenige Theil ber Welt, den meine Gebanken verändern können. Sogar eingebildete Krankheiten können wirkliche werden. In der ganzen übrigen Welt können meine Hypothesen die Ordnung der Dinge nicht stören.

3ch hatte in meinen Universitätsjahren viel zu viel Freibeit, und leiber etwas überspannte Begriffe von meinen Fahigkeiten, und schob baber immer auf, und bas war mein In ben Jahren 1763 bis 1765 hätte ich muffen Berberben. angehalten werben, täglich wenigstens sechs Stunden, die schwersten und ernsthaftesten Dinge zu treiben (böbere Beome= trie, Mechanik und Integralrechnung), so hatte ich es weit bringen konnen. Auf einen Schriftsteller habe ich nie stubirt, sondern bloß gelesen, was mir gesiel, und behalten, was sich meinem Gebächtniß, gleichsam ohne mein Buthun, wenigstens ohne eine bestimmte Absicht, eingebrückt bat. Weil ich aber bennoch eine gewisse Selbstbeobachtung über mich ausgeübt habe, so kann ich vielleicht in ber kurgen Beit, die ich noch zu leben habe, baburch nüglich werben, daß ich lebhaft und mit Rraft Anbern fage, was fle nicht thun muffen.

Ich habe mirs zur Regel gemacht, daß mich die aufgehende Sonne nie im Bette sinden soll, so lange ich gesund bin. Es kostete mich nichts, als den Entschluß; denn ich habe es bei Gesegen, die ich mir selbst gab, immer so gehalten, daß ich sie nicht eher festsetzte, als bis mir die Übertretung fast uns möglich war.

D! ich erinnere mich noch sehr wohl, wie ich beim Aufgange ber Sonne empfinden follte und wollte, und nichts empfand, aber mit bem Ropfe balb gegen biefe balb gegen bie andre Schulter gesenkt und mit blinzenden Augen zuweilen Bieles von Empfindung sprach, und bamit nicht bloß Andere, sonbern sogar mich felbst betrog. Aber jene Empfindung kam erst in spätern Jahren und vorzüglich stark von 1790 an, ba ich bie Sonne öfter aufgehen sah. Borzüglich waren verftorbene Freunde, zumal die lettverstorbenen, und meine Frau und Kinder der Gegenstand, ben mein Berg jett umfaßte. habe oft Thränen geweint, und bin niebergekniet. Könnte ich boch meinen Entschlussen mehr Dauer geben! Allein es ist gewiß körperliche Schwäche baran Schulb, Leichtfinn gewiß nicht, ob es mich gleich sehr schmerzt, daß die Welt vermuthlich bas einer Wankelmuthigkeit im Charakter zuschreibt, was boch bloß Kränklichkeit ift.

Ich habe überhaupt sehr viel gedacht, das weiß ich, viel mehr, als ich gelesen habe. Es ist mir daher sehr Bieles von dem unbekannt, was die Welt weiß, und daher irre ich auch oft, wenn ich mich in die Welt mische, und dieses macht mich schüchtern: Könnte ich das Alles, was ich zusammen gedacht habe, so sagen, wie es mir ist, nicht getrennt, so würde es gewiß den Beifall der Welt erhalten.

Wenn ich boch Canale in meinem Ropfe ziehen konnte, um

ben inlänbischen Sandel zwischen meinem Gebankenvorrathe zu befördern! Aber ba liegen fie zu Hunderten, ohne einander zu nüten.

Meine beständige Bergleichung der Jahre eines Schriftstellers, dessen Eeben ich lese, mit den meinigen, die ich schon in meiner Jugend machte, ist ganz menschliche Natur.

Ich fing erft gegen bas Ende meines Lebens an zu arbeiten, und mein bischen Wis aufs Profitchen zu steden.

Sein Leben aufs Prositchen steden: wie ich jest im Jahre 1795. Ich hätte aber, was ich jest thue und thun will und gerne thäte, ehemals viel besser thun können, da hatte ich aber keine Beit!!

Ich stede jest meine ganze Thätigkeit aufs Prositchen. Kohlen sind noch ba, aber keine Flamme.

Ich bin außerorbentlich empfindlich gegen alles Getöse, allein es verliert ganz seinen widrigen Eindruck, sobald es mit einem vernünstigen Zwecke verbunden ist.

Wenn ich ehebem in meinem Kopfe nach Gebanken ober Einfällen fischte, so sing ich immer etwas; jest kommen die Fische nicht mehr so. Sie fangen an sich auf dem Grunde zu versteinern, und ich muß sie heraushauen. Zuweilen bekomme ich sie auch nur stückweise heraus, wie die Bersteinerungen vom Monte Bolca, und slicke baraus etwas zusammen.

Man klagt so sehr bei jedem Schmerz und freut sich so selten, wenn man keine fühlt. Unter die lette Classe von Menschen gehöre ich nicht. Wenn ich so ganz keinen Schmerz fühle, was zuweilen der Fall ist, wenn ich mich zu Bette lege, da habe ich biese Glückseligkeit so ganz empfunden, daß ich Freus denthränen geweint habe, und dieser stille Dank gegen meis nen gütigen Schöpfer machte mich noch ruhiger. D! wer so sterben könnte!

Ich verspreche bem Publikum ihm künftig nichts mehr zu versprechen (sehr wahr und richtig nach meiner körperlichen und vielleicht auch geistigen Anlage).

In meinem sechs und vierzigsten Jahre sing ich an, die längssten und kürzesten Tage des Jahrs mit einer Art von Interesse zu beobachten, das gewiß die Frucht dieses Alters war. Alle Merkmale der Bergänglichkeit bei Dingen außer mir, waren mir Meilenzeiger meines eigenen Lebens. Und selbst die höhere Weisheit (wie ich sie in diesen Jahren zu nennen beliebe), alles dieses zu bemerken, wurde verdächtig.

Es war eine brollige Ibee von — —, sich einen so biden Kerl zu benken, ber mit der einen Seite unter dem Pol und mit der andern unter dem Aquator wäre. Ein trauriges Leben! Aber ich habe doch wirklich bei eiskalten Füßen zuweilen obeu geschwist.

Als ich 27 Jahr alt war, wurde ich Professor in Göttingen. Damals sagte ich zu ben Purschen, die mich grüßten, ganz gehorsamer Diener. Als ich Hofrath war, sagte ich bei dieser Gelegenheit: ganz unterthänigster Diener. Wie ich
zu diesem doppelten Superlativ kam, begreife ich dis auf diese
Stunde nicht. Influenza der Beit.

Ich bin mehrmal wegen begangener Fehler getabelt wor-

ben, die mein Tabler nicht Kraft ober Wit genug hatte, zu begehen.

Chemals zeichnete mein Kopf (mein Gehirn) Alles auf, was ich hörte und sah, jest schreibt er nicht mehr auf, sonbern über- läßt es Mir. Wer ist dieser Ich? bin ich und ber Schreiber nicht einerlei?

Ich kann nicht vergessen, daß ich in meiner Jugend einmal die Frage: was ist das Nordlicht? auf einem Bettel mit der Abdresse an einen Seist, schrieb, und jenen des Abends auf den obersten Boden im Hause legte. O wäre da ein Schelm gewesen, der mir die Frage beantwortet hätte!

Nichts kann mich mehr ermuntern, als wenn ich etwas Schweres verstanden habe, und boch suche ich so wenig Schweres verstehen zu lernen. Ich sollte es öfter versuchen.

Wenn fich mein Geift erhebt, fällt ber Leib auf die Anie.

Wenn ich nur einmal einen rechten Entschluß fassen könnte, gesund zu sein! Valere aude!

Ich werde täglich mehr überzeugt, daß mein Nervenübel von meiner Einsamkeit sehr unterhalten wird, wo nicht gar hervorgebracht worden ist. Ich sinde fast gar keine Unterhaltung
mehr, als durch meinen eigenen Kopf, der immer beschäftigt ist.
Da nun meine Nerven nie die stärksten gewesen sind, so muß
nothwendig dadurch eine Ermüdung entstehen. Ich merke sehr
wohl, daß mich Gesellschaft ausheitert; ich vergesse mich da, oder
vielmehr mein Kopf empfängt, anstatt zu schaffen, und ruht das
her. Darum ist auch das Lesen schon eine Erholung für mich,

allein es ist boch nicht bas, was bie Gefellschaft ift, weil ich bas Buch immer weglege, und für mich handle.

Ich habe oft mit Bemerkungen gegeizt, ich meine, immer aufs Künftige bamit gespart, ohne sie jemals gern auszugeben. Es könnte sein, daß manche auf diese Weise gar nicht ans Licht kämen.

2. war im Herzen gut, nur hat er sich nicht immer bie Mühe genommen, es zu scheinen. Mein größter Fehler, ber Grund von allem meinen Berbruß.

Es war entweder in der Nacht vom 14. auf den 15., oder vom 15. auf den 16. October (1779), als mir träumte, ich sehe eine feurige Wolke unter den Plejaden hersliegen; zugleich läutete die große Glocke zu Darmstadt, und ich siel auf die Knie und sprach die Worte: heilig, heiligze. aus. Weine Empsindungen waren dabei unaussprechlich groß, und ich hätte mich derselben kaum mehr fähig geglaubt.

Die Erinnerung an meine Mutter und ihre Tugend ist bei mir gleichsam zum Cordial geworden, bas ich immer mit dem besten Erfolg nehme, wenn ich irgend zum Bosen wankend werbe.

Ich konnte mich ehemals so sehr auf eine Nachtleiche freuen, daß ich den Tag über das wenige Geld, was ich hatte, aus Bergnügen in Buckerwaare verthat.

Wenn ich einen Nagel einschlage, nur um etwas anzuhefeten, so benke ich immer, was wird geschehen, ehe ich ihn wieder herausziehe. Es ist gewiß hierin etwas. Ich heftete ben Pappebeckel im November an mein Bett an, und ehe ich ben Nagel

noch herauszog, war mein vortrefflicher Freund Schernhagen in Hannover, und eines meiner Kinder gestorbent, und die italienische Reise zu Wasser geworden.

Eine besultorische Lecture ift jeberzeit mein größtes Bergnugen gewesen.

Als ich mich in ber Nacht vom 24. auf ben 25. Januar 1790 auf ben Namen bes schwedischen Literators und Buchhandlers Gjörwell befann, ben ich gar nicht finden konnte, fo bemertte ich Folgenbes: von Anfang an zweifelte ich gang, ibn je aus mir selbst wieber zu finden. Nach einiger Zeit bemerkte ich, bag, wenn ich gewisse saweische Ramen aussprach, ich buntel fühlte, wenn ich ihm naber kam; ja ich glaubte zu bemerken, wenn ich ihm am nächsten war; und boch fiel ich plöblich ab und schien wiederum zu fühlen, baß ich ihn gar nicht finden würbe. Welche seltsame Relation eines verlornen Wortes gegen die andern, die ich noch bei mir hatte, und gegen meinen Ropf. Den zweiftibigen gab ich übrigens immer ben Borzug. Endlich bemühete ich mich, nachbem ich mich bie Nacht burch gequalt, und baburch meine Rervenzufälle gewiß verschlimmert hatte, ben Anfangsbuchstaben zu finden, und als ich in bem Alphabet an bas G tam, ftutte ich umb fagte fogleich Gjörwell. Allein einige Beit nachher fing ich wieber an zu glauben, es sei boch ber rechte nicht, bis ich endlich aus bem Bette tam und heiterer wurde. Bas mein Aberglaube babei für eine wichtige Rolle spielte! Als ich ben Ramen fand, glaubte ich fogar, es fei ein Beichen, bag ich nun gefund werben wurbe.

Dieß hängt mit einer Menge ähnlicher Borfälle in meinem Leben zusammen. Ich bin sehr abergläubisch, allein ich schäme mich bessen gar nicht, so wenig als ich mich schäme zu glauben, baß die Erde stille steht. Es ist der Körper meiner Philosophie, und ich danke nur Gott, daß er mir eine Seele gegeben hat, die diesses corrigiren kann.

Bei meiner Nervenkrankheit habe ich sehr häusig gefunden, daß das, was sonst bloß mein moralisches Gefühl beleidigte, nun in das physische überging. Als jemand einmal sagte: "mich soll Gott tödten," wurde mir so übel, daß ich dem Menschen auf eine Zeit lang die Stube verbieten mußte.

Es schicken wohl wenige Menschen Bücher in die Welt, ohne zu glauben, daß nun jeder seine Pfeise hinlegen oder sie anzünsten würde, um sie zu lesen. Daß mir diese Ehre nicht zugesdacht ist, sage ich nicht bloß, denn das wäre leicht, sondern ich glaube es auch, welches schon etwas schwerer ist, und erlernt werden muß. Autor, Seber, Corrector und Censor mögen es lesen, vielleicht auch der Recensent, wenn er will, das sind also von tausend Millionen gerade fünse.

Wenn nur der Scheidepunkt erst überschritten wäre! Mein Gott, wie verlangt mich nach dem Augenblick, wo die Zeit für mich aushören wird, Zeit zu sein; wo mich der Schoos des mützterlichen Alles und Nichts wieder aufnehmen wird, in dem ich damals schlief, als ber Haynberg ') angespült wurde, als Epikur,

<sup>\*)</sup> Gin bekannter Berg bei Göttingen.

Cafar, Lucrez lebten und schrieben, und Spinoza ben größten Gebanken bachte, ber noch in eines Menschen Ropf gekommen ift.

Seit einigen Tagen (22. April 1791) lebe ich unter ber Hypothese (benn ich lebe beständig unter einer), daß das Trinsten bei Tisch schädlich sei, und besinde mich vortrefflich babei. Hieran ist gewiß etwas Wahres, benn ich habe noch von keiner Anderung in meiner Lebensart und von keiner Arznei so schnell und handgreislich die gute Wirkung empfunden, als hiervon.

Es gibt für mich keine gehästigere Art Menschen, als bie, welche glauben, daß sie bei jeder Gelegenheit ex ossicio wizig sein müßten.

Man ift nie glücklicher, als wenn uns ein starkes Gefühl bestimmt, nur in die ser Welt zu leben. Mein Unglück ist, nie in die ser, sondern in einer Menge von möglichen Ketten und Berbindungen zu eristiren, die sich meine Phantasie, unterstützt von meinem Gewissen, schafft. So geht ein Theil meisner Beit hin, und keine Bernunft ist im Stande, darüber zu siegen. Dieses verdiente sehr auseinander gesetzt zu werden. Lebe dein erstes Leben recht, damit du bein zweites gesnießen kannst. Es ist im Leben, wie mit der Praxis des Arztes, die ersten Schritte entscheiden. Das ist doch unrecht irgendwo, in der Anlage ober im Urtheil.

Als ich am 18. Dec. 1789 in meiner Nervenkrankheit die Ohren mit den Fingern zuhielt, befand ich mich sehr viel besser; nicht allein, weil nun mein Nervenspstem weniger Stöße bekam, sondern auch, weil ich nun das kränkliche Sausen in den Ohren

für ein erkünsteltes hielt, und mich für gesund in diesem Stuck, und baher selbst auf einige andere Gefühle weniger achtete. Die gute Wirkung war unleugbar.

Ich habe, seit meiner Krankheit 1789, die erbarmenswürbige Fertigkeit erlangt, aus Allem, was ich sehe und höre, Gist für mich selbst, nicht für Andere zu saugen. Es ist als ob das Drüsensystem meines moralischen Wesens, wodurch bei glücklich organisirten Wenschen Ruhe, Nugen und Bergnügen aus Allem gezogen wird, ganz die entgegengesetzte Form angenommen hätte, so wie wenn bei Windmühlen der Wind plözlich von hinten kommt, und Alles zerstört. Wie ist da zu helsen? Wie kann man sich gewöhnen, in Allem nur das Beste zu sehen, aus Allem etwas Gutes zu vermuthen, immer zu hossen und selten zu fürchten, freilich versteht sichs, auch immer so zu handeln, daß man Ursache hat, mehr zu hossen, als zu fürchten?

Wenn ich zuweilen in einem meiner alten Gedankenbücher einen guten Gedanken von mir lese, so wundere ich mich, wie er mir und meinem System so fremd hat werden können, und freue mich nun so darüber, wie über einen Sedanken eines meiner Borfahren.

Euler sagt in seinen Briefen über verschiedene Gegenstände aus der Naturlehre (2. Band, S. 228.), es würde eben so gut donnern und bligen, wenn auch kein Wensch vorhanden wäre, ben der Blig erschlagen könnte. Es ist ein gar gewöhnlicher Ausbruck, ich muß aber gestehen, daß es mir nie leicht gewesen ist, ihn ganz zu fassen. Mir kommt

es immer bor, als wenn ber Begriff fein etwas von unferm Denten Erborgtes ware, und wenn es teine empfindenden und benkenben Geschöpfe mehr gibt, so ift auch nichts mehr. einfältig bieses klingt, und so sehr ich verlacht werben würde, wenn ich so etwas öffentlich sagte, so halte ich boch so etwas muthmagen zu können für einen ber größten Borguge, eigentlich für eine ber sonberbarften Ginrichtungen bes menschlichen Beiftes. Diefes hängt wieber mit meiner Seelenwanberung gu-Ich bente, ober eigentlich, ich empfinde hierbei febr sammen. viel, das ich nicht auszubruden im Stande bin, weil es nicht gewöhnlich menfolich ift, und baber unsere Sprache nicht bafür gemacht ift. Gott gebe, bag es mich nicht einmal verrudt macht. Go viel merte ich, wenn ich barüber schreiben wollte, so würde mich die Welt für einen Narren halten, und bekwegen schweige ich. Es ist auch nicht zum Sprechen, so wenig als die Fleden auf meinem Tisch zum Abspielen auf ber Beige.

Nichts schmerzt mich mehr, bei allem meinem Thun und Lassen, als daß ich die Welt so ansehen muß, wie der gemeine Mann, da ich doch scientisssch weiß, daß er sie falsch ansieht.

Wo Borsorge unnüt war, da hatte ich sie; wo sie aber hätte nühlich sein kömmen, trat der Leichtsinn ein: kommt Zeit, kommt Rath, dachte ich, und that nichts — ein Charakter, der sehr viel gemeiner ist, als man glaubt.

Am 10. October 1793 schickte ich meiner lieben Frau aus

dem Garten eine kunftliche Blume aus abgefallenen bunten Herbstblättern. Es sollte mich in meinem jetigen Zustande barstellen; ich ließ es aber nicht babei sagen.

Wenn auch meine Philosophie nicht hinreicht, etwas Neues auszusinden, so hat sie doch Herz genug, das längst Geglaubte für unausgemacht zu halten.

Ach! bas waren noch gute Zeiten, ba ich noch Alles glaubte, was ich hörte.

D wie oft habe ich ber Nacht gebeichtet, in ber Hoffnung, daß sie mich absolviren würde, und sie hat mich nicht absolvirt!

Ich habe offenbar bei dem gröbern Druck meines Hogarths gefühlt (wiewohl dunkel), daß das bischen Geist nicht im Stande ist, so vieler Masse Leben zu geben, man sage was man wolle; es ist wahr. Man sollte die Bücher immer besto kleiner drucken lassen, je weniger Geist sie enthalten.

Ich bin schon beswegen zu einem Censor ungeschickt, weil für mich jede Handschrift, etwa meine eigene ausgenommen, eine Art von Übersetzung in eine Sprache ist, der ich wenigstens nicht bis zur Leichtigkeit mächtig bin; und so etwas zersstreut immer.

Ich kann ben Gebanken nicht los werben, daß ich gesterben war, ehe ich geboren wurde, und durch ben Tod wieder in jenen Zustand zurückkehre. Es ist ein Glück in manscher Rücksicht, daß diese Borstellung nicht zur Deutlichkeit gesbracht werden kann. Wenn auch der Mensch jenes Seheimniß

der Natur errathen kann, so wäre es doch seht gegen ihr Interesse, wenn er es beweisen könnte. Sterben und wieder lebendig werden mit Erinnerung seiner vorigen Existenz, etennen wir ohnmächtig gewesen sein; wieder erwachen mit andern Organen, die erst wieder gebildet werden mussen, heißt geboren werden.

Nichts macht schneller alt, als ber immer votschwebenbe Gebanke, daß man älter wird. Ich verspure bieses recht an mir; es gehört mir zum Giftsaugen.

Wenn es ein Werk von etwa zehn Fostanten gabe, werin in nicht allzu großen Kapiteln jedes etwas Reues, zumal von der speculativen Art, enthielte; wovon jedes etwas zu denken gabe, und immer neue Aufschüsse und Erweiterungen darbötet so glaube ich, könnte ich nach einem solchen Werke auf den Kniern nach Ham-burg rutschen, wenn ich überzeugt wäre, daß mir nachher Gesund-heit und Leben genug übrig bliebe, es mit Ruße buichzulesen.

So lange das Gedächtnis dauert, arbeiten eine Menge Menschen in Einem vereint zusammen, der zwanzigjährige, der dreißigfährige u. s. w. Sobald aber dieses sehlt, so süngt man immer mehr und mehr an, allein zu stehen, und die ganze Generation von Iches zieht sich zweick und lächelt über den alten Hülflosen. Dieses spürde ich sehr start im August: 1795.

Es geht mir mit meiner Gesundheit wie den Milletn zuweilen mit dem Waffer: ich muß immer, wenigstens zwei Tage in der Woche, im Freien samweln, um die übrigen fünse mahlen zu konnen.

Ich habe oft Stunden lang allerlei Phantasteen nachgehängt, in Beiten wo man mich für sehr beschäftigt hielt. Ich fühlte

das Nachtheilige davon in Rücksicht auf Zeitverlust, aber ohne diese Phantasieencur, die ich gemeiniglich um die gewöhnliche Brunnenzeit gebrauchte, wäre ich nicht so alt geworden.

Die Balken von Häusern anzusehen, die Zeugen waren von Hoffnungen, die nun nach 25 Jahren nicht erfüllt find. O Gott, o Gott! dieses ist zu fein für einen großen Theil des lesenden Publikums, aber nichts desto weniger wahr. Wie schwer ist es nicht, ein Mittel zu treffen!

Unter allen Übersetzungen meiner Werke, die man unternehmen wollte, erbitte ich mir ausbrücklich die hebräische.

Es war zu Ende Septembers 1798, als ich Jemanben im Traume die Geschichte ber jungen und schönen Gräfin S . . . ergablte, die mich, und überhaupt jedermann sehr gerührt hat. Sie starb im September 1797 in den Wochen, ober eigentlich mabrend ber Geburt, die nicht zu Stande kam. Sie murbe geöff: net und das Kind neben ihr in ben Sarg gelegt, und so murben sie zusammen des Nachts mit Faceln, unter einem entsetzlichen Zulauf von Bolk, nach einem benachbarten Orte, wo bas Kamilienbegräbniß ift, gebracht. Dieses geschah auf bem Gottingischen Leichenwagen, einer fehr unbeholfenen Maschine. burch wurden also die Leichname sehr durch einander geworfen. Am Ende wollten sie, ebe sie in die Gruft gebracht wurden, noch einige Leute sehen. Man öffnete ben Sarg und fand die Mutter auf bem Geficht liegend und mit ihrem Kinde in einen Haufen geschüttelt. Das schöne Weib, schwerlich noch 20 Jahre alt, die Krone unserer Damen, die auf manchem Balle ben Reib der schönsten erregt, in biesem Bustanbe! Dieses Bilb hatte mich

**Y**.

zu der Beit oft beschäftigt, zumal ba ich ihren Gemahl, einen meiner fleißigften Suborer, febr wohl gekannt hatte. Diese traurige Geschichte ergablte ich nun Jemanden im Traume, im Beifein eines Dritten, bem die Geschichte auch bekannt mar; pergaß aber (sehr sonderbar) ben Umstand mit dem Kinde, ber boch gerade ein Bauptumftand war. Rachbem ich bie Erzählung, wie ich glaubte, mit vieler Energie und Rührung beffen, bem ich sie erzählte, vollendet hatte, sagte ber Dritte: ja, und bas Kind lag bei ihr, Alles in einem Klumpen. — Ja, fuhr ich gleichsam auffahrend fort, und ihr Rind lag mit in bem Sarge. -Dieses ift der Traum; was mir ihn merkwürdig macht, ift dieses: Wer erinnerte mich im Traume an bas Kind? Ich war es ja selbst, dem der Umstand einstel; warum brachte ich ihn nicht selbst im Traume als eine Erinnerung bei? Warum schuf fich meine Phantasie einen Dritten, der mich damit überraschen und gleichsam beschämen mußte? Sätte ich die Geschichte madend erzählt, so wäre mir der rührende Umstand gewiß nicht entgangen. Dier mußte ich ihn übergeben, um mich überraschen ju laffen. Sieraus läßt fich allerlei schließen; ich ermähne nur Eines, und gerabe bas, was am ftarkften wiber mich felbst zeugt, zugleich aber auch für die Aufrichtigkeit, womit ich biefen sonberbaren Traum, erzähle. Es ist mir öfters begegnet, bag, wenn ich etwas habe brucken laffen, ich erft ganz am Ende, wenn fich nichts mehr andern ließ, bemerkt habe, daß ich alles hatte beffer fagen können, ja, bag ich hauptumftanbe vergeffen hatte. Die-' fes ärgerte mich oft febr. - Ich glaube, baß hierin bie Erklärung liegt. Es wurde hier ein mir sehr merkwürdiger Borfall bramatisirt. Überhaupt aber ist bas mir nichts Wigewöhnliches, daß ich im Traum von einem Dritten belehrt werde; bas ist aber weiter nichts, als bramatisirtes Besinnen. Sapienti sat.

Gerade wie auf meinem neuen Bibliothekszimmer sieht es in meinem Ropfe aus. Ordnungsliebe muß bem Menschen früh eingeprägt werben, sonst ist Alles nichts.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar träumte mir, ich speise auf einer Reise in einem Wirthshause, eigentlich auf einer Straße in einer Bube, worin zugleich gewürselt wurde. Gegen mir über saß ein junger, gut angekleideter, etwas windig aussehender Mann, der, ohne auf die umber Sigenden und Stehenden zu achten, seine Suppe aß, aber immer den zweiten oder dritten Löffel voll in die Höhe warf, wieder mit dem Löffel fing und dann ruhig verschluckte. Was nir diesen Traum besonders merkwürdig macht, ist, daß ich dabei meine gewähnliche Bemerkung machte, daß solche Dinge nicht könnten erfunden werden, man müßte sie sehen. (Ich meine, kein Romanenschreiber würde darauf verfallen). Dennoch hatte ich dieses doch in dem Augenblicke erfunden. Bei dem Würfelspiel saß eine lange, hagere Frau und strickte. Ich fragte, was man da gewinnen könnte. Sie sagte: nichts; und als ich fragte, ob man was verlieren könnte, sagte sie: nein! Dieses hielt ich für ein wichtiges Spiel\*).

<sup>&</sup>quot;) Vielleicht ist es manchem Leser interessant zu hören, daß dieses die letzte Anmerkung ist, die sich in des Berfassers Tages buche sindet, und die er nicht lange vor seinem Tode, der den 24. Februar erfolgte, niedergeschrieben haben kann.

## Nachtrag.

zu den Nachrichten und Bemerkungen des Verfassers über sich selbst.

3ch habe schon auf Schulen Gebanken vom Gelbftmorbe gehegt, die ben gemein angenommenen in ber Welt schnurftracks entgegenliefen, und erinnere mich, daß ich einmal lateinisch für ben Selbstmord disputirte und ihn zu vertheibigen suchte. muß aber gestehen, bag bie innere Uberzeugung von ber Billigkeit einer Sache (wie biefes aufmerkfame Lefer werben gefunden haben), oft ihren legten Grund in etwas Dunklem hat, beffen Aufklarung äußerst schwer ift ober wenigstens scheint, weil eben ber Wiberspruch, ben wir zwischen bem flar ausgebruckten Sate und unferm undeutlichen Gefühle bemerken, uns glauben macht, wir haben ben rechten noch nicht gefunden. Im August 1769 und in ben folgenden Monaten habe ich mehr an ben Gelbftmord gebacht als jemals, und allezeit habe ich bei mir befunden, daß ein Menfc, bei bem ber Trieb zur Gelbsterhaltung so geschwächt worben ift, bag er so leicht überwältigt werben kann, Ift ein Fehler begangen fich ohne Schuld ermorden könne. worden, so liegt er viel weiter gurud. Bei mir ift eine vielleicht zu lebhafte Borftellung bes Tobes, feines Anfangs und wie

leicht er an sich ist, Schulb baran, baß ich vom Selbstmorbe so benke. Alle die mich nur aus etwas größeren Gesellschaften und nicht aus einem Umgange zu zweit kennen, werden sich wunzbern, daß ich so etwas sagen kann. Allein Hr. Ljungberg ') weiß es, daß es eine meiner Lieblingsvorstellungen ist, mir den Tod zu gedenken, und daß mich dieser Gedanke zuweilen so einnehmen kann, daß ich mehr zu fühlen als zu denken scheine und halbe Stunden mir wie Minuten vorübergehen. Es ist dieses keine dickblutige Selbstkreuzigung, welcher ich wider meinen Willen nachhinge, sondern eine geistige Wollust für mich, die ich wider meinen Willen sparsam genieße, weil ich zuweilen

<sup>\*)</sup> Hr. Ljungberg, geborner Schwebe, stubirte mit Lichtens. berg in Göttingen, Beibe waren feit 1766 in engster Freundschaft verbunden. Gie machten ben Plan, England und Italien gemeinschaftlich zu besuchen, was indessen nicht zur Ausführung Er war, nach Myerup's Literatur = Copieen, 1780 Pro= feffor der Philosophie und Mathematik in Kiel, von wo er in bas Commerzcollegium nach Copenhagen versetzt wurde, und starb 1812. In Bezug auf ihn findet sich, abgesehen von einzelnen Briefen, nur noch folgenbe Bemerkung in Lichtenberg's Nachlaß: "An Gr. Ljungberg schrieb ich am 2ten December 1770: Mun habe ich keinen Menschen, mit bem ich vertraut umgeben kann; auch nicht einmal einen hund, zu bem ich bu fagen könnte. Bu meinem großen Glücke habe ich unter biefen Umständen noch ein gutes Gewiffen, fonft hatte ich mich je eber je lieber schon zu ber Rube begeben, wovon ben Hamlet bie Träume, bie er in berfelben fürchte, gurudhielten."

fürchte, jene melancholische nachteulenmäßige Betrachtungsliebe möchte baraus entstehen.

Ift bas nicht: ein herrlicher Bug in Rouffeau's Bekenntniffen, wo er fagt, er habe mit Steinen nach Baumen geworfen, um zu feben , ob er felig ober berbammt wurde ? Großer Gott, wie oft habe ich Uhnliches gethan, ich habe immer gegen ben Aberglauben gepredigt und bin für mich immer ber ärgste Zeichenbeuter. Als R . . . auf tobt lag, ließ ich es auf ben Rrabenflug aufommen, wegen bes Ausgangs mich zu tröften. 3ch hatte, wenn ich am Fenfter ftant, einen boben Thurm mir gegenüber, auf bem viele Krähen waren. Ob rechts ober links vom Thurm die erste Krabe erschien. Gie erschien von der linken, allein ba tröftete ich mich wieber bamit, bag ich nicht festgeset hatte, welches eigentlich die linke Seite bes Thurms genannt zu werben verdiente. Es ist portrefflich, bag Rouffeau fich mit Fleiß einen biden Baum aussuchte, ben er also nicht leicht fehlen konnte. The transfer of the state of the

Ich habe eine Menge kleiner Gebanken und Entwürfe zufammengeschrieben, sie erwarten aber nicht sowohl noch die lette Hand, als vielmehr noch einige Sonnenblicke, die sie zum Aufgeben bringen.

Ich habe in England bald wie ein Lord, und bald wie ein Handwerksbursche gelebt.

Ich muß zuweilen, wie ein Talgkicht geputzt werden, sonst fange ich an dunkel zu brennen.

Mit ber Feber in der Hand habe ich mit gutem Erfolge Schamen erstiegen, von denen Andere, mit Schwert und Bannstrahl bewaffnet, zurückgeschlagen worden find.

Starke Empfindung, deren so Viele sich rühmen, ist nur allzuoft die Folge eines Versalles der Verstandeskräfte. Ich bin nicht fehr hartherzig, allein das Mitleid, welches ich oft in meisnen Träumen empfinde, ist mit dem bei wachendem Kopfe nicht zu vergleichen. Jenes ist in mir ein nahe an Schmerz grenzemdes Beignügen.

Ich habe mich zuweisen recht in mir selbst gefreut, wenn Leute, die Menschenkenner und Weltweise sein wollen, über mich genrtheilt haben. Wie entsehlich sie sich irren. Der eine hielt mich für weit besser und der andere für weit schlimmer als ich war, und das immer aus sehr feinen Gründen, wie er glaubte.

Ich gehe oft, wenn ein Bekannter vorbeigeht, vom Fenster weg, nicht sowohl um ihm die Mühe einer Verbeugung, als vielmehr mir die Verlegenheit zu ersparen, daß er mir keine macht.

Das Sammeln und beständige Lesen ohne übung ber Kräfte hat das Umangenehms, welches ich seit einigen Inhren (1788 geschrieben) bei mir bemerke, daß sich Alles an das Gedächtnis und nicht an ein System hängt. Daher fallen mir beim Disputiren oft die besten Argumente nicht so leicht bei, wie wenn ich allein din, ober eigentlich, ich muß mir wirklich ersinden was ich sichen wuste, aber gemeiniglich erst in dem Augenblicke ersfahre ich, daß ich es wuste, wenn es mir nichts nüßt, es gewarst zu haben.

Ich vergesse das Meiste was ich gelesen habe; nichts besto weniger aber trägt es zur Erhaltung meines Geistes bei.

Wir glauben, daß wir frei wären in unseren Handlungen, so wie wir im Traume einen Ort für ganz bekannt halten, ben wir gewiß jetz zum ersten Make sehen. Go träumte mir in ber Nacht vom 23sten auf ben 24sten October 1788, ich hätte mich in eine Stadt verirrt, von der mir nicht einmal der Name im Traume bekannt war und endlich, als ich in der Ferne eine zerfallene Bogenstellung bemerkte, war ich froh, weil ich die von meinem Garten aus sehen und also mein Haus nicht weit sein konnte. Beim Erwachen fand ich aber schon, daß ich nie in meinem Leben an einer solchen Bogenstellung gewohnt hatte u. s. In meinen Träumen sindet sich mehr bergleichen.

Was bei anderen Ehen im Ernst geschieht, bas ahmen wir (ich und meine Frau) aus Scherz nach. Wir zanken uns förm. lich im Scherz, wo bann jeder so viel Witz zeigt, als er auftreiben kann. Dieses thun wir, um der Che ihr Recht zu lassen. Wir semern blind, um, wenn einer von uns sich je wieder verheirathen sollte, nicht aus der übung zu kommen.

Ge ist mir in meinen Leben so viel unverbiente Chre angethan worden, daß: ich mir wohl einmal etwas unverbiente Blame kann gefallen kassen.

Das größte Glück in ber Welt, um welches ich ben himmel täglich anflehe, ist: baß nur verständige und tugendhafte Menschen mir an Kräften und Kenntnissen überlegen sein mögen.

Ich wollte einen Theil meines Lebens hingeben, wenn ich wüßte, was der mittlere Barometerstand im Paradiese gewesen ist.

. 5.

in the second se

## II.

## Bemerkungen

vermischten Inhalts.

· · · ·

## Philosophische Bemerkungen.

Es ist ein Voruntheil unsers Jahrhunderts in Deutschland, daß bas Schreiben so zum Maßstade des Berdienstes gediehen ist. Eine gesunde Philosophie wird vielleicht hieses Bornrtheil nach und nach vertreiben.

Seitbem jederman kritische Chartequen liest, sind die Produkte des Wiges der Leute gewissermaßen der Maßstab geworden, nach welchem man ihren Werth als Mensch überhaupt bestimmt.

Berminft und Erfahrung können zwar bei einem Schriftsteller einigermaßen die Haushaltung für die Empsindung: führen,
wenn er beide in einem sehr großen Maße bestat, nie wird er
aber sein Werk durch Züge erheben können, bei deren Erblickung
der feinste Nachahmer bekonnen muß, sie lägen außer seinem
Sprengel. Es scheint, als wonn sich der Gintweel die Mittheilung besonderer Gedanken und Entdeckungen, selbst vorbehalten .
hätte, da sie so selten die Frucht des Fleißes sind.

Es ist allerbings keine geringe Schwierigkeit, Philosophie zwedmäßig zu lehren. Das Rind, ber Anabe, ber Jungling und ber Mann hat seine eigene. Wie glücklich, wenn ein Alter dem andern, ein Jahr dem andern in die Hand arbeitet! Wenn bas eine Räber, ein anberes Febern, noch ein anberes Bifferblätter verfertigte, so brachte wohl noch einmal ein viertes Wenn jeber Mensch seinen besonbern eine Uhr zu Stande. Planeten bewohnte, was ware wohl ba Philosophie? jest auch ist; ein Inbegriff ber Meinungen eines Menschen ift feine Philosophie. Wer ware wohl des Menschen Schuhmacher? und wer fein Baumeifter? Berfest man ihn in eine Gesellchaft, so ließe er sich wohl die Schuhe von einem Andern machen, aber seine Meinungen? das ist eine üble Sache; ich kann den Hals brechen, wenn ich fle mir felbft zusammenftumpere, ober ein Paar gut gemachte erhandle, bie mir nicht paffen. -Frage: foll man felbst philosophiren? muß, bunkt mich, so beantwortet werben, als eine ähnliche: soll man fich selbst Wenn mich jemand barüber fragte, so würde ich antworten: wenn man es recht kann, ift es eine vortreffliche Sache. Ich bente immer, daß man das Lettere felbst zu lernen suche, aber ja nicht die ersten Bersuche an der Rehle mache. — Sandle wie die Weisesten vor dir gehandelt haben, und mache den Anfang beiner philosophischen Ubungen nicht an folden Stellen, wo dich ein Irrthum bem Scharfrichter in die Bände liefern kann. — Was für Gegenstände eröffnet nicht hier bie Mathematik zur übung! Wer kann uns in andern Theilen ber

Weltweisheit unser Exercitium corrigiren ? Wenne ber Schüler, ich will nicht sagen Stolz, sondern nur etwas Geschichte ber Philosophie besith, so wird es ihm in unsern Tagen schwer werben, ben Mann zu finden. ---Wenn bingegen bas Perpetuum Mobile, bas auf bem Papier Wunder that, in Sola ober Messing stille steht, und sich burch ben Schall ber lautesten Demonstration nicht will wecken laffen, fo verschwinden bie schönen Hoffmungen allmälig, die im Geiste ausgestellten Wechsel verlieren ihre Gültigkeit, und bie Sache wird nach einigem Rampf für beschlossen angenommen. Schabe, bak ber Philosoph von seinen Republiken, und ber Weformator von feinen Reformationen keine Modelle machen kann, benn es gebort schon eine große Stärke im philosophischen Calcul bagu, vorber zu fagen, daß fie nicht geben werben. Hingegen: braucht es nur Bubringlichkeit mit Enthuficemus verbunden, um ben unwürdigen Theil bes Publikums, burch Actien: auf Reichthumer ber Subfee, um feinen väterlichen Ader zu bringen. - Gelvetius und Law würschte ich wohl verglichen zu sehen.

Die Prüfung ber Begebenheiten ist ein reiches Felb für einen benkenden Geist; aber sind die Untersuchungen auch immer wichtig genug? Berdient es anch das bischen Gold, das die Stufe enthält, daß man die mühsame Scheidung vornehme? — Sehe zur Mathematik, dort hast du nicht zu fürchten, daß durch einen Irrthum ein gefährlicher Indisserentismus dir deine Entschließungen lähme.

Wir Protestanten glauben jest in sehr aufgeklätten Beiten in Absicht auf unfre Religion zu leben. Wie, wenn nam ein neuer Luther aufstände? Vielleicht heißen unfre Beiten noch einmal die sinstern. Man wird eher den Wind brehen ober aufhalten, als die Gesinnungen des Menschen heften können.

Se wird schwerlich Ein Mensch können gesunden werden, dessen Urtheil über das Gute und Schöne als die Stimme der menschlichen Natur wird angesehen werden können. Man sollte anfänglich glauben, daß ein Mann von der größten Ersahrung und Einsicht allemal am besten schreiben würde. Allein ist der Wisige nicht eben so gut ein Mensch? Da ein menschliches Geschlecht von lauter Weisen so wenig das glücklichste wäre, als eines von lauter Narren oder Wisigen, sondern das Glück dessehen vielnehr in einer Mischung von allen besteht, so kann kein Glied dessehen seine Gedanken= und Gesumungsschstem als das Kriterium des besten angeben. Seneca und Phinius haben so gut Recht, als Cicero. Um besten wird dersenige schreiben, der so schreibt, wie es die Bernünstigsten derzenigen Klasse gut sinden würden, die er durch seine Schriften zu belehnen gedenkt. Allgemeine Regeln werden sich nie in diesem Stück angeben lassen.

Ich habe sehr oft darüber nachgedacht, worin sich eigentlich bas große Genie von dem gemeinen Haufen unterscheibet. Hier find einige Bemerkungen. Der gewöhnliche Kopf ist immer der herrschenden Meinung und der herrschenden Mode conform, er

balt den Bustand, in bem fich Alles jest befindet, für ben einzig möglichen, und verbält fich leibend bei Allem. Ihm fällt nicht ein, daß Alles, von der Form ber Meubien bis gur feinsten Sppothese hinauf, in dem großen Rath ber Menschen beschlossen worben, deffen Mitglied er ift. Er trägt bunne Goblen an feinen Schuben, wenn ibm gleich bie fpigen Steine bie Füße wund bruden; er läßt bie Schuhichnallen fich burch bie Dobe bis an die Beben ruden, wenn ihm gleich ber Schuh öfters steden bleibt; er benkt nicht baran, daß die Form bes Schuhes so gut von ihm ghhängt, als von dem Marren., ber ke auf elendem Pflafter zuerft dunne trug. Dem großen Genie falle überall ein: könnte biefes nicht auch falfch fein? Es gibt seine Stimme nie ohne Überlegung. 3ch habe einen Mann bon großen Talenten gekannt, beffen ganzes Meinungenspftem, so wie sein Meublenvorrath, fich durch eine beiondre. Ordnung und Brauchbarkeit unterschied; er nahm nichts in sein Haus auf, wovon er nicht ben Rugen beutlich sah. Eiwas anzu= schaffen, bloß weil es andre Leute hatten, war ihm unmöglich. Er bachte: so hat man ohne mich beschloffen, baß es sein foll, vielleicht hätte man anders beschlossen, wenn ich babei gewesen ware. - Dant fei, es biefen Mannern, bag fie zuweilen wenigftens einmal schütteln, wenn es sich seben will, wohn unfre Welt noch zu jung ift., Chinesen dürfen wir noch nicht, werben. Wären bie Nationen gang von eingender getrennt, so würben vielleicht alle, obgleich auf verschiedenen Stufen ber Bolltommenheit, zu bem dinefischen Stillftanb gelangt febt.:

Berr Capitain = Lieutenant v. B . . . war febr für ben Unterricht durch Maschinen. Sein Hauptargument war bestäubig, baß es immer ein Glud ware, so früh als möglich seine Absicht gu erreichen. Er hatte fast teinen anbern Beweis. die Untersuchung einer Sache, bie Bemühung fie zu versteben, uns bas Ding auch beffer und von mehrern Seiten kennen lehrt, und fich auf die passendste Weise an unser Gebankensustem anschließt, so ist gewiß für Leute, die die Rräfte haben, eine Beichnung dem Modell vorzuziehen. Der allzuschnelle Zuwachs an Kenntnissen, ber mit zu wenigem eigenen Buthun erhalten wird, ift nicht febr fruchtbar. Die Gelehrsamkeit kann auch ins Laub treiben, ohne Früchte zu tragen. Man findet oft sehr feichte Köpfe, die zum Erstaunen viel wissen. Bas man fich felbst erfinden muß, läßt im Berstande die Bahn gurud, bie auch bei einer andern Gelegenheit gebraucht werden kann.

Tobias Mayer hatte hinten in eines seiner Bücher geschrieben: quaeritur, ist es besser, wenig und bas beutlich zu wissen, ober viel und undeutlich?

Ein Mann, der sich in einem engen Felde mit Aufmerksamkeit und Nachdenken beschäftigt hat, wird da, wo es nicht auf Geschnack, sondern auf Berstand ankommt, gewiß auch außer diesem Felde gut urtheilen, wenn ihm der Fall gehörig vorgestellt wird, da der Andere, der vielerkei weiß, nirgends recht gut zu Hause ist. Wenn sich eine mannichfaltige Kenntniß heutzutage nicht so leicht aus Büchern erwerben ließe, ohne andere Anstrengung, als allein des Gedächtnisses, so ließe sich noch eher etwas dafür sagen; da aber die Undeutlichkeit, die hier vorausgesetzt wird, ein hinlänglicher Beweis ist, wie wenig der Berstand dabei gebraucht worden ist, so ziehe ich schon aus diesem Grunde eine geringe aber deutliche Kenntnis vor.

Newton hat bie Farben ju scheiben gewußt. Bie wird ber Psycholog beißen; ber uns fagt, woraus die Ursachen unserer Bandlungen jusammengesett find ? Die meiften Dinge, wenn fie uns merklich werben, find schon zu groß. Ob ich ben Reim in der Eichel mit bem Difrostop, ober ben hundertjährigen Baum mit bloßen Augen ansehe, so bin ich gleich weit vom Das Mikrostop bient nur uns noch mehr zu berwirren. Go meit wir mit unsern Fernröhren reichen konnen, seben wir Sonnen, um die sich wahrscheinlich Planeten breben. Daß in unserer Erde so etwas vorgeht, bavon überführt uns bie Wie, wenn sich dieses noch weiter erstreckte? Maanetnadel. wenn sich in dem kleinsten Sandkörnchen eben so Stäubchen um Stäubchen brebten, die uns fo zu ruben icheinen, wie bie Fir-Es könnte ein Wefen geben, bem bas uns fichtbare Beltgebäube wie ein glühenber Sanbhaufen vorkame. Mildfrage kann ein organischer Theil sein; in wie fern ließe fich die Begetation aus biefem Spftem erklären? - Ge gibt nur eine einzige gerade Linie, aber eine unenbliche Menge krummer; wenn sich also ein Körper bewegt, so läßt sich eine unendiche Summe gegen Eins feben, daß er fich in trummer

Linie bewege, und fur jebe Krummung läßt fich ein Mittelpunkt angeben. Da fich eine zirkelförmige Bewegung in ber Welt am längsten erhält, wie wir an brei Planeten feben, sowohl an ihren Bewegungen um die Achfe, als um die Sonne und Hauptplaneten, fo könnte alle Bewegung baber ihren Ursprung Das Licht allein scheint hiervon eine Ausnahme zu nehmen. machen, indessen wird es boch gebogen. Schon große Meßkünftler haben angenommen, daß fich biefes ganze System um einen uns unsichtbaren Körper brebe - warum könnte unsere Erdkugel nicht ein solches System von Firsternen sein? figen wir in einer folden Sandkugel. Unfere Erbe ift uns freilich das Sonderbarfte, so wie unfre Seele die sonderbarfte Substang, weil wir jene allein felbst bewohnen, und biese allein felbst find. Wenn wir nur einen Augenblick einmal etwas anbers sein könnten! Was wurde aus unferm Berftande werben, wenn alle Gegenstände das wirklich waren, wofür wir fie halten?

<sup>&</sup>quot;Ich glaube" — so sollte man Alles anfangen, was man durch eignes Nachdenken herausbringt, und was nicht ein Gegenstand der Rechnung ist. Ich glaube, daß mancher Kopf mehr thun könnte, als er thut, weil er sich einmal darein ergeben hat, daß es ihm an Fähigkeiten fehlt. Andere, die viel Reues gesehen haben, haben vielleicht nicht mehr Fähigkeiten, aber mehr Industrie. Daher kann man einem jeden Philosophen den Spruch nicht genug empsehlen: "Seid munter und wachet!"

Menschliche Philosophie überhaupt ist die Philosophie eines einzelnen gewissen Menschen, durch die Philosophie der andern, selbst der Narren, corrigirt, und dieß nach den Regeln einer vernünftigen Schätzung der Grade der Wahrscheinlichkeit. Sätze, worüber alle Menschen übereinkommen, sind wahr; sind sie nicht wahr, so haben wir gar keine Wahrheit. Andere Sätze für wahr zu halten, zwingt uns oft die Bersicherung solcher Menschen, die in der Sache viel gelten, und jeder Menschen, die in der Sache viel gelten, und jeder Menschen, der sich in eben den Umständen befände. Sobald dieses nicht ist, so ist eine besondere Philosophie da, und nicht eine, die in dem Rath der Menschen ausgemacht ist. Aberglaube selbst ist Localphilosophie; er gibt seine Stimme auch.

Ich bin überzeugt, wenn Gott einmal einen solchen Mensschen schaffen wollte, wie ihn sich bie Magister und Professoren ber Philosophie vorstellen, er müßte ben ersten Tag ins Tollhaus gebracht werden. Man könnte baraus eine artige Fabel machen: Ein Professor bittet sich von der Borsicht aus, ihm einen Menschen nach dem Bilde seiner Psychologie zu schaffen; sie thut es, und er wird ins Tollhaus gebracht.

Ghe man noch bie gemeinen Erscheinungen in der Körperwelt erklären konnte, sing man an, Geister zur Erklärung zu gebrauchen. Jett, da man ihren Zusummenhang besser kennt, erklärt man Eines aus dem Andern, und die Geister, bei benen wir stille stehen, sind endlich doch ein Gott und eine Seele. Die Seele ist also jeht gleichsam bas Gespenst, bas in ber zerbrechlichen Hütte unsers Körpers spukt. Aber ist bieses Bersahren selbst nur unserer eingeschränkten Bernunft gemäß? Dürsen
wir schließen: was unserer Meinung nach nicht durch Dinge geschehen kann, die wir kennen, muß durch andere Dinge geschehen, als wir kennen? Das ist nicht bloß ein falsches, sondern
ein abgeschmacktes Raisonnement. Ich bin so sehr überzeugt, daß
wir von dem uns Begreislichen so viel als nichts wissen, und
wie viel mag nicht noch zurücksein, das unsere Gehirnsibern gar
nicht darbilden können! Bescheidenheit und Behutsamkeit in
ber Philosophie, zumal in der Psychologie, geziemt uns varzüglich. Was ist Materie, so wie sie sich der Psychologe denkt?
So etwas gibt es vielleicht in der Natur nicht; er tödtet die
Materie, und sagt hernach, daß sie todt sei.

Der Mensch sucht Freiheit, wo sie ihn unglücklich machen würde — im politischen Leben, und verwirft sie, wo sie ihn glücklich macht, und hängt Anderer Meinungen blindlings an. Der Religions = und Systemsbespotismus ist der fürchterlichste unter allen. Der Engländer, der wider das Ministerium schimpft, ist ein Sklave der Opposition, und die meisten Menschen sind Sklaven der Mode und alberner Gebräuche.

Wir thun alle Augenblick etwas, bas wir nicht wissen, bie Fertigkeit wird immer größer, und endlich würde der Mensch Alles, ohne es zu wissen, thun, und im eigentlichen Berstande ein benkendes Thier werden. So nähert fich Bernunft der Thierheit.

Seitbem man Wissenschaft zu nennen beliebt, Anderer thörichte Meinungen zu kennen, die man vielleicht aus einer einzigen Formel nach den Regeln einer ganz mechanischen Ersindungskunft herleiten könnte, und sich überall durch Mode, Geswohnheit, Ansehen und Interesse leiten läßt, seitdem ist dem Menschen die Lebenszeit zu kurz geworden.

Man empfiehlt Selbstdenken, oft nur um die Irethümer Anderer beim Studiren von Wahrheit zu unterscheiden. Es ist ein Nugen, aber ist das Alles? Wie viel unnöthiges Lesen wird dadurch ums erspart! Ist denn Lesen und Studiren einerlei? Es hat jemand mit großem Grund der Wahrheit behauptet, daß die Buchtruckerei Gesehrsamkeit zwar mehr ausgebreitet, aber im Gehalt vermindert hätte. Das viele Lesen ist dem Denken schädslich. Die größten Denker, die mir vorgekommen sind, waren gerade unter allen Gesehrten, die, welche am wenigsten gelesen hatten.

Wenn man die Menschen sehrt, wie sie denken sollen, und nicht ewig hin, was sie benken sollen, so wird auch dem Miß= verständniß vorgebeugt. Es ist eine Art von Einweihung in die Mysterien der Menschheit. Wer im eigenen Denken auf einen sonderbaren Sat stößt, kommt auch wohl wieder davon ab, wenn er falsch ist. Ein sonderbarer Sat hingegen, der von einem Manne von Ansehen gelehrt wird, kann Tausenbe, die nicht une tersuchen, irre führen. Man kann nicht vorsichtig genug sein in Bekanntmachung eigener Meinungen, die auf Leben und Glücksseligkeit hinauslausen; hingegen nicht emsig genug, Menschenversstand und Zweiseln einzuschärfen. Bolingbroke sagt sehr gut: Every man's reason is every man's oracle.

Der Mensch wird ein Sophist und überwitzig, wo seine gründlichen Kenntnisse nicht mehr hinreichen; Alle müssen es folgelich werden, wenn von Unsterblichkeit und Leben nach dem Tode die Rede ist. Da sind wir alle ungründlich. Materialismus ist die Asymptote der Phychologie.

In einer so zusammengesetzten Maschine, als biese Welt, spielen wir, bunkt mich, aller unserer kleinen Mitwirkung uns geachtet, was die Hauptsache betrifft, immer in einer Lotterie.

Der Mensch ist vielleicht halb Geist und halb Materie, so wie der Polype halb Pflanze und halb Thier. Auf der Grenze liegen immer die seltsamsten Geschöpfe.

Gott schuf den Menschen nach seinem Bilbe, bas heißt vermuthlich, der Mensch schuf Gott nach dem seinigen.

Wenn ich etwas als Körper und bann als Geist betrachte, bas gibt eine entsetliche Parallare. Man könnte jenes ben fo= . matocentrifden, und biefes ben pfnchocentrifden Ort eines Dinges nennen.

Daß die Seele nach dem Tode übrig bleibt, ist gewiß erst geglaubt, und hernach bewiesen worden. Dieses zu glauben, ist nicht seltsamer, als Häuser für einen einzigen Mann zu bauen, worin ihrer hundert Plat haben, ein Mädchen eine Göttin, und ein gekröntes Haupt unsterblich zu nennen. Der Mensch ist kein künstlicheres Geschöpf, als die andern; er weiß es nur, daß er es ist, und baraus läßt sich Alles erklären; und wir thun wohl, diese Eigenschaft unsers Geistes allen übrigen Eigenschaften eines Geistes vorzuziehen, da wir in der Welt die Einzigen sind, die uns dieses streitig machen könnten.

Sind wir nicht schon einmal auferstanden? Gewiß, aus einem Zustande, in welchem wir weniger von dem gegenwärtizgen wußten, als wir in dem gegenwärtigen von dem zukunftizgen wissen. Wie sich unser voriger Zustand zu dem jetigen vershält, so der jetige zum kunftigen.

Der oft unüberlegten Hochachtung gegen alte Gesete, alte Gebräuche und alte Religion hat man alles Übel in der Welt zu banken.

Ich glaube kaum, daß es möglich sein wird, zu erweisen, daß wir das Wett eines höchsten Wesens, und nicht vielmehr zum Beitvertreib von einem sehr unvollkommenen zusammenges sett worden sind.

Wenn Scharssinn ein Vergrößerungsglas ist, so ist ber Wit ein Verkleinerungsglas. Glaubt ihr benn, daß sich Entbedungen bloß mit Vergrößerungsgläsern machen lassen? Ich glaube, mit Verkleinerungsgläsern oder wenigstens durch ein ähnliches Instrument in der intellectuellen Welt sind wohl mehr Entdeckungen gemacht worden. Der Mond sieht durch ein verkehrtes Fernerohr wie die Benus aus, und mit bloßen Augen, wie die Benus durch ein gutes Fernrohr in seiner rechten Lage. Durch ein gezmeines Opernglas würden die Plejaden wie ein Nebelstern erzscheinen. Die Welt, die so schön mit Gras und Bäumen bezwachsen ist, hält ein höheres Wesen, als wir, vielleicht eben deswegen für verschimmelt. Der schönste gestirnte Himmel sieht uns durch ein umgekehrtes Fernrohr leer aus.

Neue Muthmaßungen über Dinge sollten die Gelehrten immer mit. Dank annehmen, wenn sie nur einige Bernunft bei sich haben; ein anderer Kopf hat zuweilen nichts nöthig, um eine wichtige Entdeckung zu machen, als einen solchen Reiz. Die allgemein angenommene Art ein Ding zu erklären, hat keine Wirkung mehr auf sein Gehirn und kann ihm keine neue Be-wegung mehr mittheilen.

Unsere Welt wird noch so fein werden, daß es so lächerlich sein wird, einen Gott zu glauben, als heutzutage Gespenster.

Es ift ein großer Unterschied, welchen Weg man nimmt,

um zur Erkenninis gewisser Dinge zu gelangen. Wenn man mit Metaphysik und Religion in der Jugend anfängt, so geht man leicht in Vernunftschlüssen bis zur Unsterblickeit der Seele fort. Nicht jeder andere Weg wird dazu führen, wenigstens nicht eben so leicht. Wenn sich auch schon von jedem Wort einzeln ein deutlicher Begriff geden läst, so ist es doch unmög-lich, in einem sehr zusammengesetzten Schluß alle diese Begriffe gleich deutlich vor sich zu haben; in der Anwendung werden sie oft nach der Art verdunden, die und von Jugend auf die gewöhnlichste und leichteste war.

Richts ift schwerer in ber Philosophie, als eine Sache gang von Anfang zu nehmen, und boch bei Betrachtung berfelben von erworbenen Kenntnissen Gebrauch zu machen; z. B. über bie Unsterhlichkeit ber Seele benken ju wollen, ohne vorher fcon ein gewiffes Ende, ein gewiffes Biel gu feben; nicht beim sechften Schluß schon eine Meinung zu ergreifen, und ben achten, neunten, zehnten u. s. w. nur anzuhängen. Kann uns nicht bas Denken in unserer materiellen Substang eben begwegen so außerorbentlich vorkommen, weil wir biefes felbst find? Je näher wir einem Gegenstand in ber Ratur tommen, besto unbegreifie cher wird er. Das Sandkorn ist gewiß bas nicht, wofür ich es Ich begreife eben fo wenig, wie ein ausammengesettes Wesen benken, als wie ein einfaches mit einem zusammengesetz-Hätten wir eine ten in Berbindung gebracht werben tonne. Analysis für bergleichen Säte, und könnten sie in eine Formel

bringen, so würden wir sehen, daß beide einerlei sind, und daß das Unbegreisliche nur verschoben, aber nicht ausgehoben ift. Ich weiß nicht, wie weit die beiden Säge: 2 mal 2 ist 4, und: Peinrich IV ist von Ravaillac ermordet worden, in meinem Kopf von einander liegen, oder ob jeder allemal den ganzen Kopf einnimmt, oder, wenn sie nur einen kleinen Thekl einnehmen, ob sie in allen Menschen eben dieselben sind. Mir ist es wahrscheinlich, daß jeder Gedanke eine gewisse Gegend des Gehirns besonders in Bewegung sest, aber entweder diese Bewegung dem ganzen übrigen Kopf mittheilt, in einem Menschen stärker als in dem andern; oder nicht ganz, aber in einem Menschen weiter als in dem andern. Hieraus läßt sich das Zusamzmenhängende in den Träumen erklären.

In allen Sprachen sagt man: ich benke, ich fühle, ich athme, ich habe Schläge bekommen, und ich vergleiche, ich erinnere mich der Farbe, und ich erinnere mich des Sazes. Das, was sich in uns der Farbe, und das, was sich der Karbe erinnert, sind vielleicht eben so wenig einerlei, als das, was die Schläge bekommt, und das, was vergleicht. Alles thut etwas bei Allem, der Mensch fühlt sich in Alem ganz, und wenn ich behalte, daß (a+x).(a-x) == a^2-x^2 ist, so hat vielleicht mein Daumen einen Theil davon zu behalten, wiewohl einen sehr unbetrüchtlichen, aber in manchen Menschen doch so viel, daß der Saz ihnen bei Berührung einer Sache einställt, oder daß sie im Traum, oder in sinem Fieber glauben, der Saz sei weiter nichts als ein Stücken Leinwand. Es ist nicht so ver-

drießlich, ein Phänomenon mit etwas Mechanik und einer starken Dosis von Unbegreislichem zu erklären, als ganz durch Mechanik, das heißt, die docta ignorantia macht weniger Schande
als die indocta. Alle Bewegung in der Welt hat ihren Grund
in etwas, das keine Bewegung ist, warum soll die allgemeine
Kraft nicht auch die Ursache meiner Gedanken sein, so gut als
sie die Ursache von Sährung ist?

Der Mann hat recht, follte man sagen, aber nicht nach ben Gesegen, die man sich in der Welt einstimmig auferlegt hat.

Die Wahrheit hat tausend Hindernisse zu überwinden, um undeschädigt zu Papier zu kommen, und von Papier wieder zu Kopf. Die Lügner sind ihre schwächsten Feinde. Der enthusiasstische Schriftsteller, der von allen Dingen spricht, und alle Dinge ansieht, wie andere ehrliche Leute, wenn sie einen Hied haben; serner, der superseine erkünstelte Menschenkenner, der in jeder Handlung eines Mannes, wie Engel in einer Monade, sein ganzes Leben sich abspiegeln sieht und sehen will; der gute fromme Mann, der überall aus Respect glaubt, nichts unterssucht, was er vor dem sunszehnten Jahre gelernt hat, und sein bisichen Untersuchtes auf ununtersuchten Grund daut — das sind gesährliche Feinde der Wahrheit.

Das Sute und 3wedmößige in der Welt geht unaufhaltsam fort. Wern es baber in ber menschlichen Ratur liegt, baß z. E.

bie christliche Religion endlich einmal wieder zu Grunde geht, so wird es geschehen, man mag sich dawider sehen, ober nicht. Das Zurückgehen und Hemmen auf eine kurze Zeit ist nur ein unendlich kleiner Bogen in der Linie. Nur ist es Schade, daß gerade Wir die Zuschauer sein mussen, und nicht eine andere Generation. Es kann es uns also niemand verdenken, wenn wir so viel als möglich arbeiten, unsere Zeiten nach unsern Köpsen zu sormen. Ich denke immer, wir auf dieser Augel dienen zu einem Zweck, dessen Erreichung eine Zusammenversschwörung des ganzen menschlichen Geschlechts nicht verhindernkönnte.

Die gar subtilen Mänuer sind selten große Männer, und ihre Untersuchungen sind meistens eben so unnüg, als sie sein sind. Sie entsernen sich immer mehr vom praktischen Leben, dem sie doch immer näher zu kommen suchen sollten. So wie der Anzmeister und Fechtweister nicht von der Anatomie der Beine und Hände anfängt, so läßt sich gesunde, brauchbare Philosophie auch viel höher, als jene Grübeleien, anfangen. Der Fuß muß so gestellt werden, denn sonst würde man fallen, und, dieses muß man glauben, denn es wäre absurd, es nicht zu glauben, sind sehr gute Fundamente. Die Leute, die noch weiter gehen wollen, mögen es thun, sie müssen aber ja nicht denken, daß sie etwas Großes thun; denn sie sinden doch nur, wenn ihnen Alles gelingt, was der vernünstige Mann schon lange vorher wußte. Der Mann,

verdient allenfalls den Namen eines sinnreichen Mannes; aber zur Erweiterung der Wissenschaften wird er nichts beitragen, was er nicht ohne diese Ersindung auch hätte thun können. "Aber, sagen sie, es geschieht, den Zweisler zu widerlegen." Den widerlegt ihr wahrhaftig nicht; denn welches Argument in der Welt wird den Mann überzeugen können, der einmal Absurditäten glauben kann? Und verdient denn jedermann widerlegt zu werden, der widerlegt sein will? Selbst die größten Schläger schlagen sich nicht mit jedem, der sie heraussordert. Das sind die Ursachen, weswegen die Beattische Philosophie Achtung verdient. Sie ist nicht eine ganz neue Philosophie, sie geht nicht dis auf den tiessen Grund zurück, und taugt daher nicht zur Philosophie des Professors, aber sie ist die Philosophie des Wenschen.

Es wäre nicht gut, wenn die Selbstmörder oft mit der eisgentlichen Sprache ihre Gründe angeben könnten; so aber reducirt sie sich jeder Hörer auf seine eigene Sprache, und entektäftet sie nicht so wohl dadurch, als macht ganz andere Dinge darans. Einen Menschen recht zu verstehen, müßte man zuweislen der nämliche Mensch sein, den man verstehen will. Wer da weiß, was Gedankensystem ist, der wird mir Beisall geben. Östers allein zu sein, und über sich selbst zu denken, und seine Welt aus sich zu machen, kann uns großes Vergnügen gewähren, aber wir arbeiten auf diese Art unvermerkt an einer Phislosophie, nach welcher der Selbstmord billig und erlaubt ist.

Es ist baher gut, sich durch einen Freund ober eine Freundin wieder an die Welt anzuhaken, um nicht ganz abzusallen.

Bei unserm frühzeitigen und oft, gar zu häufigen Lesen, wodurch wir so viel Materialien erhalten, ohne sie zu verdauen, was die Folge hat, daß das Gedächtnis gewohnt wird, die Haushaltung für Empsindung und Geschmack zu führen — da bedarf es oft einer tiefen Philosophie, unserm Gesühl den ersten Stand der Unschuld wieder zu geben, sich aus dem Schutt frems der Dinge heraus zu sinden, selbst anzusangen zu fühlen und selbst zu sprechen, und, ich möchte fast sagen, auch einmal selbst zu existiren.

Ich glaube, baß ber Instinct im Menschen bem geschlosses nen Urtheil vorgreift, und daß daher Manches von minder geslehrten, aber dabei genauen, Empfindern offenbart sein mag, was das geschlossene Raisonnement noch bis jeht nicht erreichen und verfolgen kann. Es erzeugt sich thierische Wärme, und wird erzeugt werden, ohne daß man noch genau im Stände ist, zu erklären, woher sie komme. Dahin rechne ich die Lehre von der Unsterdlichkeit der Seelen: "Es wird nach unserm Leben so sein, wie es vor demselben war "— dieses ist ein instinctmäßisger Vorgriff vor allem Raisonnement. Man kann ihn noch nicht beweisen, aber sur mich hat er, zusammengenommen mit ans dern Umständen, Ohnmacht, Betäubung, eine unwiderstehliche Gewalt, und hat es auch vermuthlich für eine Menge von Mene

schen, die es nicht gestehen wollen. Kein einziges Raisonnement hat mich noch vom Gegentheil überzeugt. Meine Meinung ift Natur, jenes ist Kunst, beren Resultat Alles so sehr und stark widerspricht, als nur etwas widersprechen kann.

Es wäre ein benkendes Wesen möglich, dem das Zukunstige leichter zu sehen wäre, als das Bergangene. Bei den Trieben der Insecten ist schon Manches, das uns glauben machen muß, daß sie mehr durch das Künstige als durch das Bergangene gesleitet werden. Hätten die Thiere eben so viel Erinnerung des Bergangenen, als Borgefühl des Künstigen, so wäre uns manches Insect überlegen; so aber scheint die Stärke des Borgefühls immer im umgekehrten Berhältniß mit der Erinnerung an das Bergangene zu stehen.

Wenn ich im Traum mit Jemanden disputire, und der mich widerlegt und belehrt, so bin ich es, der sich selbst belehrt; also nach benkt. Dieses Nachdenken wird also unter der Form von Gespräch angeschaut. Können wir uns daher wohl wundern, wenn die frühern Bölker das, was sie bei der Schlange benken (wie Eva), durch: die Schlange sprach zu mir, ausdrücken? Bon der Art sind die Ausdrücke: der Herr sprach zu mir; mein Geist sprach zu mir. Da wir eigentlich nicht genau wissen, wo wir denken, so wie man spreschen Gebanken versehen, wohin wir wollen. So wie man spreschen kan, daß man glaubt, es käme von einem Oritten, so

kann man auch so benken, daß es läßt, als würde es uns gesagt. Hierher gehört der Genius des Sokrates. Wie erstaunlich Bieles ließe sich nicht noch durch die Träume entwickeln!

Wie sind wohl die Menschen zu dem Begriff von Freiheit gelangt? Es war ein großer Gedanke.

Daß zuweilen eine falsche Hypothese ber richtigen vorzuziehen sei, sieht man aus der Lehre von der Freiheit des Menschen.
Der Mensch ist gewiß nicht frei, allein es gehört sehr tieses Studium der Philosophie dazu, sich durch diese Borstellung nicht irre führen zu lassen — ein Studium, zu welchem unter Taussenden nicht Einer die Zeit und Geduld, und unter Hunderten, die sie haben, kaum Einer den Geist hat. Freiheit ist daher eisgentlich die bequemste Form, sich die Sache zu denken, und wird auch allezeit die übliche bleiben, da sie so sehr den Schein für sich hat.

Vor Gott gibt es bloß Regeln, eigentlich nur eine Regel, und keine Ausnahmen. Weil wir die oberste Regel nicht ken=nen, so machen wir Generalregeln, die es nicht sind; ja es wäre wohl gar möglich, daß das, was wir Regeln nennen, wohl selbst noch für endliche Wesen Ausnahmen sein könnten.

Der Spinozismus und ber Deismus führen beide einen verständigen Geist so gewiß auf Eins hinaus, daß man, um zu sehen, ob man in dem erstern richtig ift, sich des letztern bedies nen kann, so wie man sich des Augenmaßes oft zur Probe der genauesten Messungen bedient.

3ch glaube von Grund meiner Seele und nach ber reifften überlegung, daß die Lehre Christi, gefäubert vom Pfaffengeschmiere, und gehörig nach unserer Art sich auszudrücken verstanden, bas vollkommenfte System ift, bas ich mir wenigstens benten kann, Ruhe und Glückfeligkeit in der Welt am schnellften, kräftig= ften, fichersten und allgemeinsten zu beförbern. Allein ich glaube auch, daß es noch ein System gibt, bas ganz aus ber reinen Bernunft erwächst, und eben dahin führt; allein es ist nur für geubte Denker, und gar nicht für den Menschen überhaupt; und fände es auch Eingang, so mußte man boch die Lebre Christi für die Ausübung wählen. Christus hat sich zugleich nach bem Stoff bequemt, und dieß zwingt felbst bem Atheisten Bewunderung ab. (In welchem Berftande ich hier das Wort Atheist nehme, wird jeber Denker fühlen.) Wie leicht mußte es einem folden Beifte gewesen sein, ein System für die reine Bernunft zu erdenken, bas alle Philosophen völlig befriedigt hätte! Aber wo find die Menschen dazu? Es wären vielleicht Jahrhunderte verstrichen, wo man es gar nicht verstanden hätte; und so etwas follte dienen, das menschliche Geschlecht zu leiten und zu lenken, und in der Todesstunde aufzurichten? Ja, mas würden nicht bie Jesuiten aller Beiten und aller Bölker baraus gemacht haben Bas die Menschen leiten soll, muß mahr, aber allen verständlich sein; wenn es ihnen auch in Bilbern beigebracht wirb, bie sie sich bei jeder Stufe ber Erkenntniß anders erklären.

Gine große Rebe läßt fich feicht auswendig lernen, und noch leichter ein großes Gedicht. Wie schwer wurde es nicht balten, eben fo viele, ohne allen Sinn verbundene Wörter, ober eine Rebe in fremder Sprache zu memoriren. Also Sinn und Berftand kommt bem Gebächtnis zu Gulfe. Ginn ift Ordnung, und Ordnung ift doch am Ende Übereinstimmung mit unserer Natur. Wenn wir vernünftig sprechen, sprechen wir immer nur unserem Befen und unferer Natur gemäß. Um unserem Gebächtniffe etwas einzuverleiben, suchen wir daher immer einen Sinn hinein zu bringen, ober eine Art von Ordnung; baber genera und species bei Pflanzen und Thieren, Ahnlichkeiten bis auf ben Reim hinaus. Eben bahin gehören auch unsere Sppothesen; wir muffen welche haben, weil wir sonft bie Dinge nicht Diefes ift schon längst gesagt, man kommt behalten können. aber von allen Seiten wieber barauf. Go suchen wir Sinn in die Körperwelt zu bringen, die Frage aber ift, ob Alles für uns lesbar ift. Gewiß aber läßt sich burch vieles Probiren und Nachfinnen auch eine Bebeutung in etwas bringen, bas nicht für uns, ober überhaupt gar nicht lesbar ift. Go fieht man im Sande Gefichter, Landschaften und dergl., die sicherlich nicht die Absicht dieser Lagen find. Symmetrie gehört auch hierher; imgleichen bie Stufenleiter in ber Reihe ber Gefcopfe; - alles bas ist nicht in ben Dingen, sondern in uns. Überhaupt kann man nicht genug bebenken, daß wir nur immer uns beobachten, wenn wir die Natur und zumal unsere Ordnungen beobachten.

Die Bersuche ber Physiker, z. B. bes le Sage, bie Schwere, Attraction und Affinitäten mechanisch zu erklären, sind ebenfalls bahin zu rechnen. Indessen sind bergleichen Bersuche immer so viel werth, als eine Maschine ersunden zu haben, die dieses ausrichtet. Wenn Jemand eine Uhr machen könnte, die die Bewegung der himmelskörper so genau, als in der Natur darstellte, würde der nicht ein großes Berdienst haben, obgleich die Welt nicht durch Räberwerk geht? Er würde selbst durch diese Maschine Manches entdecken, was er nicht hineingetragen zu haben glauben würde. Und was ist der Calcul anders, als etwas dieser Maschine Ühnliches?

Ich glaube, baß, so wie die Anhänger des Hrn. Kant ihren Gegnern immer vorwerfen, sie verständen ihn nicht, so auch Manche glauben, Hr. Kant habe Recht, weil sie ihn versstehen. Seine Borstellungsart ist neu, und weicht von der gewöhnlichen sehr ab; und wenn man nun auf einmal Einsicht in dieselbe erlangt, so ist man auch sehr geneigt, sie für wahr zu halten, zumal da er so viele eifrige Anhänger hat. Man sollte aber dabei immer bedenken, daß dieses Berstehen noch kein Grund ist, es selbst für wahr zu halten. Ich glaube, daß die meisten über der Freude, ein sehr abstractes und dunkel abgefaßtes System zu verstehen, zugleich geglaubt haben, es sei demonstrirt.

Die Vorstellung, die wir uns von einer Seele machen, hat viel Ühnliches mit der von einem Magneten in der Erde. Es ist bloß Bild. Es ist ein dem Menschen angebornes Ersindungs-mittel, sich Alles unter dieser Form zu benken.

Wir wissen mit weit mehr Deutlichkeit, daß unser Wille frei ist, als daß Alles, was geschieht, eine Ursache haben müsse. Könnte man also nicht einmal das Argument umkehren und sagen: Unsere Begriffe von Ursache und Wirkung müssen sehr unrichtig sein, weil unser Wille nicht frei sein könnte, wenn sie richtig wären?

Das Wesen, bas wir am reinsten aus ben Händen ber Natur empfangen, und was uns zugleich am nächsten gelegt wird, sind wir selbst; und doch wie schwer ist da Alles und wie verwickelt! Es scheint fast, wir sollen bloß wirken, ohne uns selbst zum Gegenstande der Beobachtung zu machen. Sobald wir uns zum Gegenstande der Beobachtung machen, ist es fast eis nerlei, ob wir aus dem Haynberg den Ursprung der Welt, oder aus unsern Verrichtungen die Natur unserer Seele wollen kennen sernen.

Selbst unsere häusigen Irrthümer haben ben Nugen, daß sie uns am Ende gewöhnen zu glauben, Alles könne anders sein, als wir es uns vorstellen. Auch diese Erfahrung kann ge= neralisirt werden, so wie das Ursachensuchen; und so muß man endlich zu der Philosophie gelangen, die selbst die Noth= wendigkeit von dem Saze des Widerspruchs leugnet.

Die beiden Begriffe von Sein und Nichtsein sind bloß undurchdringlich in unsern Geistesanlagen. Denn eigentlich wissen wir nicht einmal, was sein ist, und sobald wir uns ins Desiniren einlassen, so müssen wir zugeben, daß etwas eristiren kann, was nirgends ist. Kant sagt auch so etwas irgendwo.

Es ist boch fürwahr zum Erstaunen, daß man auf die dunkeln Borstellungen von Ursachen den Glauben an einen Gott gebaut hat, von dem wir nichts wissen, und nichts wissen könzuen. Denn alles Schließen auf einen Urheber der Welt ist imzmer Anthropomorphismus.

Anstatt daß sich die Welt in uns spiegelt, sollten wir viels mehr sagen, unsere Bernunft spiegele sich in der Welt. Wir können nicht anders, wir müssen Ordnung und weise Regierung in der Welt erkennen, dieß folgt aus der Einrichtung unserer Denkkraft. Es ist aber noch keine Folge, daß etwas, was wir nothwendig denken müssen, auch wirklich so ist, denn wir haben von der wahren Beschaffenheit der Außenswelt gar keinen Begriff; also daraus allein läßt sich kein Gott erweisen.

In allen Dingen in der Welt gibt es ein Coup d' Deil, das heißt, jeder vernünftige Mensch, der etwas hört oder sieht, urtheilt instinetmäßig darüber. Er schließt z. B. aus dem Titel

bes Buchs und bessen Dicke auf ben innern Werth. Wohlversstanden, ich sage nicht, daß diese Dinge sein eigentliches Urtheil Ienken, sondern nur, daß er mit dem ersten Andlicke einer Sache auch ein, dieser geringen Information proportionirtes, Urtheil von ihr verdindet, oft ohne daß er sich dessen deutlich bewußt wird. Auch hebt die Erfahrung der nächsten Secunde das Urtheil oft wieder auf. Alles dieses sind Samenkörner von Wissenschaften, aus denen ein Lambert etwas hätte ziehen können; allein so wie nicht aus jedem Samen ein Baum oder Küchenstraut wird, so eben auch hier. Indessen sind diese Winke nie aus der Acht zu lassen; sie sind vieler empfangenen Eindrücke in der verständlichsten Summe construirt.

Das Möserische Mehl und nicht die Mühle ist vortresselich; Früchte der Philosophie und nicht die Philosophie. Wenn wir fragen, wie viel Uhr es ist, so wollen wir nichts von der Einrichtung der Taschenuhr wissen. Die Kenntniß der Mittel ist heutzutage eine rühmliche Wissenschaft geworden, und Niemand gebraucht sie zu seinem Glück und dem Glücke der Welt. Kenntniß der Mittel ohne eine eigentliche Anwendung, ja ohne Gabe und Willen sie anzuwenden, ist, was man jest gemeiniglich Gelehrsamkeit nennt.

Es ist mir keine Betrachtung angenehmer, als die, in den polirtesten Zeiten Spuren von Gebräuchen der rohesten Bölker aufzusuchen, freilich ebenfalls verfeinert. (Es ist unmöglich, daß ein Bolk lange in einer Gattung seiner Kenntnisse zunehmen soll, ohne in den andern auch mit zuzunehmen, wenigstens nicht ohne Scheiterhausen.) So wird es einem scharfen Beobachter nicht schwer werden, einen subtilen Schamanismus (geistliche Taschenspielerei) selbst auf unsern Kanzeln zu sinden. Solche Dinge auszusinden, darf man nur die Reihe aussuchen, in welscher der Schamanismus liegt. Alles läßt sich verseinern, und Alles läßt sich vergeinern, und

Es ist ein großer Unterschied zwischen etwas glauben, und das Gegentheil nicht glauben können. Ich kann sehr oft etwas glauben, ohne es beweisen zu können, so wie ich etwas nicht glaube, ohne es widerlegen zu können. Die Seite, die ich nehme, wird nicht durch stricten Beweis, sondern durch das Übergewicht bestimmt.

Was, wie ich glaube, die meisten Deisten schafft, zumal unter Leuten von Geist und Nachdenken, sind die unveränderlischen Gesetze in der Natur. Je mehr man sich mit denselben bestannt macht, desto wahrscheinlicher wird es, daß es nie anders in der Welt hergegangen, als es jetzt darin hergeht, und daß nie Wunder in der Welt geschehen sind, so wenig als jetzt. Daß ganze Beitalter hintergangen werden, und noch leichter einzelne Wenschen, daß man aus tausendsachem Interesse etwas glaubt, daß es sogar ein Bergnügen sein kann, etwas zu glausben, was man nicht untersucht hat, das ist gar kein Wunder,

bas sehen wir täglich; baf aber die Sonne beim Bollmond verfinstert, Wasser in Wein verwandelt wird, u. bergl. ist unbegreislich.

Wer die Geschichte der Philosophie und Naturlehre betrache ten will, wird sinden, daß die größten Entdeckungen von Leuz ten sind gemacht worden, die das für bloß wahrscheinlich hielz ten, was Andere für gewiß ausgegeben haben; also eigentlich von Anhängern der neuern Akademie, die das Mittel zwischen der strengen Zuverlässigkeit des Stoikers und der Ungewißheit und Gleichgültigkeit des Skeptikers hielt. Eine solche Philosophie ist um so mehr anzurathen, als wir unsere Meinungen zu der Zeit sammeln, da unser Berstand am schwächsten ist. Dieses Letztere verdient in Absicht aus Religion in Betrachtung gezogen zu werden.

Ge ist zum Erstaunen, was für mannichfaltige Stufen von Belehrung uns unsere Einrichtung gewährt, von der unerklärlichsten Ahnung dis zu den deutlichsten Einsichten des Berstandes. Es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, sie zu analysiren. Fast jeder Überlegung geht ein gewisses bestimmendes
Gefühl vorher, das bei glücklichen Gemüthsbeschaffenheiten selten
trügt, und das der Berstand nachher nur gleichsam ratisscirt.
Die Thiere werden vielleicht bloß durch solche Ahnungen geleitet.

Man irrt sich, wenn man glaubt, daß alles unser Neues bloß ber Mobe zugehörte, es ist etwas Festes barunter. Forts gang ber Menschheit muß nicht verkannt werden. Mir ist es unbegreiflich, warum der Zustand der unendlischen Herrlichkeit nicht lieber gleich angeht, da doch dieses Leben nur überhaupt ein verschwindender Punkt ist.

Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen Bernunft lehren und vernünftig sein. Es kann Leute geben, die nichts weniger als eigentlich gesunden Berstand besitzen,
und doch vortresslich über die Regeln nachdenken, die er befolgen
muß; so wie ein Physiologe den Bau des Körpers kennen, und
selbst sehr ungesund sein kann. Die großen Analysten des menschlichen Kopfs waren nicht immer die Praktisch Bernünftigen.
Ich rede hier nicht von Moral, sondern von Logik.

Ich glaube, ber sicherste Weg, den Menschen weiter zu bringen, wäre, durch die politte Bernunft des verseinerten Menschen die blinden Naturgriffe des Barbaren (der zwischen dem Wilden und Feinen in der Mitte steht) mit Philosophie zu versteinern. Wenn es einmal in der Welt keine Wilden und keine Barbaren mehr gibt, so ist es um uns geschehen.

Bu ben feinsten Ramisicationen unserer Wissenschaften und Künste liegt irgendwo der Stamm in unserer Wildheit oder Barbarei (dem Mittelzustand zwischen Wildheit und Verfeinerung); diesen aufzusuchen, wie viel Philosophie erforderte es nicht, aber wie viel Nugen hätte es auch!

So wie die Bölker sich bessern, bessern sich auch ihre Götster; weil man lettern aber nicht gleich alle die menschlichen Eigenschaften nehmen kann, die ihnen rohere Zeiten angedichtet haben, so hält die vernünftige Welt Manches noch eine Zeit lang für unbegreislich, oder erklärt es sigürlich.

So lange die verschiebenen Religionen nur verschiebene Religionssprachen find, so ift Alles recht gut; nur muß die Absicht, Was liegt endlich baran, ob ber Sinn einerlei und gut sein. einer vor einem hölzernen Chriftus niederfällt, wenn er nur baburch jum Guten geleitet wird. Rur muß bie Religion an sich felbst die Prüfung aushalten, damit fie in jedem Dialett, wie fich Semmler ausbruckt, Gutes wirken kann. rath wenig Weisheit bei manchen-Leuten, daß fie fich über die religiösen Gebräuche Anderer lustig machen; sie beweisen burch ihre Aufführung, daß fie ben gangen Sinn ber Bibel nicht fassen. Wenn bei bem Bolte 3meifel entstehen, so muß sie ber Gelehrte zu heben wissen; allein es verrath unbeschreiblichen Unverstand, wenn Gelehrte gegen bie Religion bes Boles schreiben und daran zu helben werden wollen. Gemmler fagt fogar \*): nicht alle Menfchen muffen unfere christliche Religion haben.

Die Menschen glauben überhaupt schwerer an Wunder, als an Traditionen von Wundern, und mancher Türke, Jude u. s. w.

<sup>&</sup>quot;) In seinem Leben, 2. Th. S. 114.

ber sich jest für seine Trabitionen tobt schlagen ließe, würde bei bem Wunder selbst, als es geschah, sehr kaltblütig geblieben sein. Denn in dem Augenblicke, da das Wunder geschieht, hat es kein anderes Ansehen, als das ihm sein eigener Werth gibt; es physisch erklären, ist noch keine Freidenkerei, so wenig als es für Betrug halten, Blasphemie. Überhaupt ein Factum leugnen, ist an sich etwas Unschuldiges; es wird nur in der Welt gefährlich in so fern, als man Andern dadurch widerspricht, die seine Unleugdarkeit in Schutz genommen haben. Manche Sache, die an sich sehr unwichtig ist, wird dadurch wichtig, daß sich Leute von Ansehen ihrer annehmen, die man für wichtig hält, ohne eigentlich zu wissen warum. Wunder müssen in der Ferne gesehen werden, wenn man sie für wahr, so wie Wolken, wenn man sie für seste Körper halten soll.

Es ist mir nichts angenehmer, als ba, wo meine Bu= ober Abneigungen vor meiner Bernunft vorhergehen, aufzusuchen, wie sie mit ihr zusammenhängen. Mit andern Worten, mir bewußt zu werden, baß ich das in der Welt sei, oder warum ich das sei, was ich bin. — Ich glaube überhaupt, daß unsere ganze Philosophie darin besteht, uns dessen deutlich bewußt zu werden, was wir schon mechanisch sind. Es ist sehr sonderbar, daß uns der Himmel so viel Spielraum gegeben hat. Beremuthlich können wir so häusig im Scherz sehlen, damit wir uns nicht bei unserem freien Willen einfallen lassen im Ernst zu sehlen.

So wie es schon schmerzt, manche Entdeckung nicht gemacht zu haben, sobald man sie gemacht sieht, obgleich noch ein Sprung nöthig war, so schmerzt es unendlich mehr, tausend kleine Gesühle und Gedanken, die wahren Stützen menschlicher Philosophie, nicht mit Worten ausgedrückt zu haben, die, wenn man sie von Andern ausgedrückt sieht, Erstaunen erwecken. Ein gelernter Kopf schreibt nur zu oft, was Alle schreiben können, und läßt das zurück, was er schreiben könnte, und wosdurch er verewigt werden würde. Solche Bemerkungen, wie Hartsnopf beim Ziehbrunnen macht, habe ich in meinem Leben sehr viele gemacht.

Für den Geist des Menschen ist nicht minder gesorgt, als für den Leib der Thiere; was hier Tried und Kunsttrieb heißt, ist dort gesunder Menschenverstand. Beide sind einer Erstickung fähig, nur mit dem Unterschiede, daß das Thier diese nur von außen, der Mensch auch von innen erhalten kann. Das Thier ist sür sich immer Subject, der Mensch ist sich auch Object.

Wenn die Welt noch eine unzählbare Zahl von Jahren steht, so wird die Universalreligion geläuterter Spinozismus sein. Sich selbst überlassene Vernunft führt auf nichts Andres hinaus, und es ist unmöglich, daß sie auf etwas Andres hinausführe.

Im Religionshaß liegt sicherlich etwas Wahres, also vermuthlich ekwas Nügliches. Ich wünschte sehr, man möchte dieses aussinden. Unsere Philosophen sprechen vom Religionshaß als von etwas, das sich vielleicht wegraisonniren ließe; das ist aber sicherlich nicht.

Eine ber größten Raffinerieen bes menschlichen Geistes ist unstreitig die, daß man der Menschen Hoffnungen auf einen Zeitpunkt zusammengezogen hat, von welchem sich (wenigstens mit geometrischer Gewißheit) nie etwas Entscheidendes für ober wider ausmachen lassen wird; obgleich ein undeutliches Gefühl, das schwer zu entwickeln ist, nur allzu deutlich zeigt, daß Alles nichts ist.

3d und mid. 3d fuble mid - find zwei Gegenftanbe. Unsere falsche Philosophie ist ber ganzen Sprache einverleibt; wir können so zu sagen nicht raisonniren, ohne falsch zu raison-Man bebenkt nicht, daß Sprechen, ohne Rücksicht von niren`. was, eine Philosophie ist. Jeber, ber Deutsch spricht, ist ein Bolksphilosoph, und unsere Universitätsphilosophie besteht in Ginschränkungen von jener. Unfere gange Philosophie ift Berichtis gung des Sprachgebrauchs, also, die Berichtigung einer Philosophie, und zwar der allgemeinsten. Allein die gemeine Philosophie hat den Bortheil, daß fie im Befit der Declinationen und Conjugationen ift. Es wird also immer von uns wahre Philosophie mit ber Sprache ber falschen gelehrt. Wörter erklären hilft nichts; benn mit Wörtererklärungen anbere ich ja bie Pronoming und ihre Declination noch nicht.

Wir mögen uns eine Art uns die Dinge außer uns vorzustellen gedenken, welche wir wollen, so wird und muß sie immer
etwas von dem Subject an sich tragen. Es ist, dünkt mich,
eine sehr unphilosophische Idee, unsere Seele bloß als ein leidendes Ding anzusehen; nein, sie leihet auch den Gegenständen. Auf diese Weise möchte es kein Wesen in der Welt geben, das
die Welt so erkennte, wie sie ist. Ich möchte dieses die Affinitäten der Geister- und der Körperwelt nennen, und ich kann
mir gar wahl vorstellen, daß es Wesen geben könnte, für die
die Ordnung des Weltgebäudes eine Musik ist, wornach sie tanzen können, während der Himmel ausspielt.

Die größte Inconsequenz, die sich die menschliche Natur je hat zu Schulden kommen lassen, ist wohl gewiß, daß sich die Bernunft sogar unter das Joch eines Buch es geschmiegt hat. Man kann sich nichts Entsehlichers denken, und dieses Beispiel allein zeigt, was für ein hülfloses Geschöpf der Mensch in Concreto, ich meine in diese zweibeinige Phiole aus Erde, Wasser und Salz eingeschlossen, ist. Wäre es möglich, daß die Bernunft sich je einen despotischen Thron erdautte, so müste ein Mann, der im Ernst das Copernicanische System durch die Auctorität eines Buchs widerlegen wollte, gehenkt werden. Daß in einem Buche steht, es sei von Gott, ist noch kein Beweis, daß es von Gott sei; daß aber unsere Bernunft von Gott sei, ist gewiß, man mag nun das Wort Gott nehmen, wie man will. — Die Bernunft straft da, wo sie herrscht, bloß mit den

natürlichen Folgen bes Bergebens ober mit Belehrung, wenn belehren strafen genannt werben kann.

Was bin ich? Was foll ich thun? Was kann ich glauben und hoffen? Hierauf reducirt sich Alles in der Philosophie. Es wäre zu wünschen, man könnte mehr Dinge so simplicificiren; wenigstens sollte man versuchen, ob man nicht Alles, was man in einer Schrift zu tractiren gedenkt, gleich anfangs so entwerfen könnte.

Man kann nicht genug beherzigen, baß die Eristenz eines Gottes, die Unsterblichkeit der Seele u. dergl. bloß gedenkbare, aber nicht erkennbare Dinge sind. Es sind Gedankenverhindungen, Gedankenspiele, denen nicht etwas Objectives zu correspondiren braucht. Es war ein großer Fehler der Wolsischen Philosophie, daß sie den Satz des Widerspruchs auf das Erkennbare ausdehnte, da er doch eigentlich bloß das Denkbare angeht.

Wenn man über Idealismus in verschiedenen Stadis des Lebens nachdenkt, so geht es gemeiniglich so: zuerst als Knabe lächelt man über die Albernheit desselben; etwas weiter findet man die Borstellung artig, wihig und verzeihlich; disputirt gern darüber mit Leuten, die sich ihrem Alter oder Stand nach noch im ersten Stadio besinden. Bei reifen Jahren sindet man ihn zwar ganz sinnreich, sich und Andere damit zu necken, aber im

Ganzen kaum einer Wiberlegung werth und ber Ratur wiber-Man balt es nicht ber Mübe werth, weiter baran zu benken, weil man glaubt, oft genug baran gebacht zu haben. Aber weiterhin bekommt er, bei ernstlichem Nachbenken und nicht gang geringer Bekanntschaft mit menfehlichen Dingen, eine gang unüberwindliche Stärke. Denn man barf nur bebenken, wenn es auch Gegenstände außer uns gibt, fo konnen wir ja von ihrer objectiven Realität schlechterbings nichts wiffen. verhalte sich Alles wie es wolle, so sind und bleiben wir ja boch nur Ibealisten, ja wir können schlechterbings nichts Unbres fein. Denn Alles kann uns ja nur bloß burch unsere Borstellung gegeben werben. Bu glauben, bag biefe Borftellungen und Empfindungen durch äußere Gegenstände veranlagt werben, ift ja wieder eine Borftellung. Der Ibealismus ift ganz unmöglich zu widerlegen, weil wir immer Idealisten fein wurden, felbst wenn es Gegenstände außer uns gabe, weil wir von biefen Gegenständen unmöglich etwas wissen können. So wie wir glauben, daß Dinge ohne unser Buthun außer uns vorgeben, fo können auch bie Borstellungen davon ohne unser Buthun in uns Wir find ja auch ohne unfer Buthun geworben, voraeben. was wir sind. Die Ursache, warum so viele Menschen bieses nicht fühlen, ift, baß fie mit bem Wort Borftellung einen fehr unvollständigen Begriff verbinden, nämlich ben von Traum und Dieses find freilich Gattungen von Borftellungen, Phantasie. aber fie erschöpfen bas Genus nicht. Bierin liegt unftreitig ber Grund bes Migverständnisses. Man muß erft eins werden über

bas, was man unter Borstellungen versteht. Sie sind sicherlich von verschiedener Art, aber keine enthält irgend ein deutliches Beichen, daß sie von außen komme. Ja, was ist außen? was sind Gegenstände praeter nos? Was will die Präposition praeter sagen? Es ist eine bloß menschliche Ersindung; ein Name, einen Unterschied von andern Dingen anzudeuten, die wir nicht praeter nos nennen. Alles sind Gefühle.

Außere Gegenstänbe zu erkennen, ift ein Biberfpruch; es ift bem Menschen unmöglich, aus fich beraus zu geben. Wem wir glauben, wir faben Gegenstände, fo feben wir blog une. Wir können von nichts in ber Welt etwas eigentlich erkennen, als uns felbst, und bie Beränderungen, die in une vorgehen. Eben fo können wir unmöglich für Andere fühlen, wie man zu fagen pflegt; wir fühlen nur für une. Der Sas klingt bart, er ist es aber nicht, wenn er nur recht verstanden wird. Man liebt weder Bater, noch Mutter, noch Frau, noch Rind, fondern die angenehmen Empfindungen, die sie uns machen; es schmeichelt immer etwas unserem Stolze und unserer Gigen= Es ist gar nicht anders möglich, und wer ben Sag liebe. leugnet, muß ihn nicht verstehen. Unsere Sprache barf aber in diesem Stude nicht philosophisch fein, so wenig als fie in Rücksicht auf das Weltgebäude Copernicanisch sein darf. nichts leuchtet, glaube ich, bes Menschen boberer Geift fo fark hervor, als baraus, baß er sogar ben Betrug ausfindig zu machen weiß, ben ihm gleichsam bie Natur spielen wollte.

١

bleibt die Frage übrig: wer hat Recht, der, welcher glaubt, er werde betrogen, oder der es nicht glaubt? Unstreitig hat der Recht, der glaubt, er werde nicht betrogen. Aber das glauben auch beide Parteien nicht, daß sie betrogen werden. Sobald ich es weiß, so ist es kein Betrug mehr. Die Ersindung der Sprache ist vor der Philosophie hergegangen, und das ist es, was die Philosophie erschwert, zumal wenn man sie Andern verständlich machen will, die nicht viel selbst denken. Die Philosophie ist, wenn sie sprache der Unphilosophie zu reden.

Es ist gewiß sehr schwer, zu fagen, wie wir zu bem Begriff außer uns gelangen, ba wir boch eigentlich bloß in uns Etwas außer sich empfinden, ift ein Wiberspruch; empfinben. wir empfinden nur in une; das, was wir empfinden, ift bloß Modification unser selbst, also in uns. Weil biese Beranberungen nicht von uns abhängen, so schieben wir fie andern Dingen zu, die außer uns find, und fagen, es gibt Dinge Man sollte sagen praeter nos, aber bem praeter außer uns. substituiren wir die Praposition extra, die etwas ganz Anderes ist; bas ist, wir benken uns biefe Dinge im Raume außerhalb unser; das ist offenbar nicht Empfindung, sondern es scheint etwas zu sein, was mit ber Natur unseres sinnlichen Erkenntnißvermögens innigst verwebt ist; es ist die Form, unter ber uns jene Borstellung bes practer nos gegeben ift - Form ber Ginnlichkeit.

Philosophie ist immer Scheibekunst, man mag die Sache wenben, wie man will. Der Bauer gebraucht alle Sätze der abstractesten Philosophie, nur eingewickelt, versteckt, gebunden, wie der Physiker und Chemiker sagt; der Philosoph gibt uns die reinen Sätze.

Man muß in der Welt und im Reiche der Wahrheit frei untersuchen, es koste was es wolle, und sich nicht darum bestümmern, ob der Sat in eine Familie gehört, worunter einige Glieder gefährlich werden können. Die Kraft, die dazu gehört, kann sonst wo nüten.

Bielleicht könnte man fich bie Sache so vorstellen: Wir befigen ein Bermögen, Einbrude zu empfangen, bas ift unsere Sinnlichkeit. Durch biese werben wir uns ber Beränderungen bewußt, die in uns vorgehen; die Ursachen dieser Beränderun= gen nennen wir Gegenstände. Diese Gegenstände find wir selbst Wir bemerken Beränderungen, Ginbrude in une, nicht allein. wovon wir auch den Grund in une selbst suchen, weil wir une bewußt sind, daß sie von uns abhängen, ober in uns find. So find wir uns bes jedesmaligen Bustandes unserer Seele bewußt. Dieses Bermögen ift ber innere Sinn. Bo ich also sage, bas geht in mir vor, so erfahre ich bieses burch ben innern Gefühl ber Aufmerksamkeit, Spontaneität. Sinn. Bier sind wir selbst Gegenstand und Beobachter, Object und Subject.

Allein nun gibt es auch Eindrücke, wovon wir mit nicht zu überwältigender Überzeugung empfinden, daß wir bloß em-

pfangendes Subject, aber nichts weniger als Object sind. Bicleleicht wäre es genug, hier zu sagen, jene Gegenstände wären praeter nos, etwas von uns Berschiedenes — das, sollte man denken, wäre das Einzige, was wir empsinden könnten. Daß sich aber dieses praeter nos in ein extra nos verwandelt, daß wir damit Entsernung von uns im Raume verbinden, und damit verbinden müssen, das scheint das nothwendige Ersorderzniß unserer Natur zu sein. Da diese Borstellung Nothwendigekeit mit sich führt, so kann sie nicht von der Ersahrung herrühren, denn kein Ersahrungssat implicirt Nothwendigkeit. Ja, wir müssen uns sogar den Naum unendlich denken. Wie könzen wir so etwas ersahren? Das ist unmöglich. Ich glaube also, daß, wenn irgend ein Sat von aller Ersahrung unabehängig ist, so ist es der von der Ausdehnung der Körper.

Hier entsteht benn aber boch die Frage (und ich kann nicht sagen, ob man barauf geantwortet hat): wenn ben Körpern objective Realität verstattet wird, und ihnen Eigenschaften zuskommen, so wäre boch unter unzähligen Fällen auch ber möglich, baß sie diejenigen hätten, die wir ihnen unserer Natur nach beilegen müssen, nicht weil sie sie haben, sondern weil inter ben unzähligen möglichen Formen der Anschauung doch auch diese Übereinstimmung möglich wäre. Dieses wäre auch eine harmonia praestabilita. Allein hier ist wieder eine Frage, ob eine solche Frage zu thun verstattet ist? ob ein Object das sein kann, was es einem Andern zu sein scheint? Diese ganze Frage ist schon wieder Anthropomorphismus. Denn wie em=

pfindende und denkende Wesen von Objecten außer ihnen afficirt werden können, wissen wir ja nicht, und können es nicht wissen. In dieser Lage der Dinge ist es das Klügste, was wir thun können, bei uns stehen zu bleiben, unsere Modificationen zu betrachten, und uns um die Beschaffenheit der Dinge an sich gar nicht zu bekümmern. —

So wie es nun mit dem Raume für die so genannten äußern Gegenstände ist, so ist es mit der Beit für die Gegenstände des innern Sinnes. Beränderungen in uns selbst schauen wir an unter der Form von Dauer, Folge, Gleichzeitigkeit u. s. w.

Was das Studium einer tiefen Philosophie so sehr erschwert, ift, daß man im gemeinen Leben eine Menge von Dingen für fo natürlich und leicht halt, daß man glaubt, es ware gar nicht möglich, daß es andere fein könnte; und boch muß man wiffen, daß man folder vermeintlichen Rleinigkeiten größte Wichtigkeit erft einsehen muß, um das eigentlich so genannte Schwere zu Wenn ich fage: Diefer Stein ift hart — also erffären. erst ben Begriff Stein, ber mehreren Dingen zukommt, biesem Individuo beilege; alebann von Barte rebe, und nun gar bas Bartsein mit bem Stein verbinde - so ift biefes ein foldes Wunder von Operation, daß es eine Frage ift, ob bei Berfertigung manches Buches so viel angemandt wird. "Aber find bas nicht Subtilitäten? braucht man das zu wiffen ?" - Bas das Erfte anbetrifft, fo find es teine Gubtilitäten, benn gerabe an biefen simpeln Fallen muffen wir die Operationen des Berstandes kennen lernen. Wollen

wir dieses erst bei dem Zusammengesetzen thun, so ist alle Mühe vergebens. Diese leichten Dinge schwer zu sinden, verräth keine geringen Fortschritte in der Philosophie. — Was aber das Andere anbetrifft, so antworte ich: Nein! man braucht es nicht zu wissen; aber man braucht auch kein Philosoph zu sein.

Für bas Rünftige sorgen, muß für Geschöpfe, die bas Rünfztige nicht kennen, sonderbare Einschränkungen leiden. Sich auf mehrere Fälle zugleich schicken, wodon oft eine Art die andere zum Theil aufheben muß, kann von einer vernünftigen Gleichzgültigkeit gegen das Künftige wenig unterschieden sein.

Die wenigsten Menschen haben wohl recht über ben Werth bes Nichtsein 8 gehörig nachgebacht. Unter Nichtsein nach bem Tode stelle ich mir ben Zustand vor, in bem ich mich befand, ehe ich geboren ward. Ge ist eigentlich nicht Apathie, benn die kann noch gefühlt werben, sonbern es ist gar nichts. Gerathe ich in diesen Zustand — wiewohl hier die Wörter ich und Zusstand gar nicht mehr passen; es ist, glaube ich, etwas, das dem ewigen Leben völlig das Gleichgewicht hält. Sein und Nichtsein stehen einander, wenn von empsindenden Wesen die Rede ist, nicht entgegen, sondern Nichtsein und höchste Glückseligkeit. Ich glaube, man befindet sich gleich wohl, in welchem von beiden Zuständen man ist. Sein und abwarten, seiner Bernunft gemäß handeln, ist unsere Pslicht, da wir das Ganze nicht übersehen.

Die herren, bie gegen Kants Borftellung von Raum unb Beit bisputiren, kann man billig fragen, was fie benn eigentlich unter ihrer wahren Kenntniß ber Gegenstände verstehen, und ob überhaupt eine solche Kenntnis möglich ift. Alles, was ich empfinde, ist mir ja nur burch mich selbst gegeben, und jebe Einwirkung eines Dinge außer mir ift ja Bahrheit; was wollen wir als Menschen weiter? Es ift ein Radicalirrthum aller berer, die gegen diese Kantischen Borftellungen disputiren, daß fie biefelben für Idealismus, ober gar für einen Betrug des Urhebers ber Natur halten, wenn es so ware. Affein da alle Dinge in ber natur Beziehung auf einander haben, mas kann reeller und wahrer sein, als diese Beziehungen? Wenn ich sage: bie Körper nehmen einen Raum. ein, so sage ich etwas sehr Reelles, weil ich von einer Beziehung auf mich rebe. Aber behaupten zu wollen, die Körper objective nehmen einen Raum ein, ift gerade so unfinnig, als ihnen eine Farbe, ober gar eine Sprace zuzuschreiben. — Wenn auch aus allem biesem nichts erhellet, so erhellet doch wenigstens so viel baraus, baß es ein ganz vergebliches Bemüben ift, Brn. Kant widerlegen guwollen.

Was sehr seltsam ist, bleibt felten lange unerklärt. Das Unerklärliche ist gewöhnlich nicht mehr seltsam, und ist es vielleicht nie gewesen.

Berstand faßt Theorie sehr gut; Jubirium entscheibet über

die Anwendung. Daran fehlt es fehr vielen Menschen, und öfters den größten Gelehrten und Theoretikern am meisten.

Schon vor vielen Jahren habe ich gebacht, bag unfere Belt bas Werk eines untergeordneten Besens sein konne, und noch kann ich von dem Gebanken nicht zuruckkommen. Es ist eine Thorbeit zu glauben, es mare keine Welt möglich, worin keine Denkt man sich Rrankheit, kein Schmerz und kein Tob mare. ja boch ben himmel fo. Bon Prufungszeit, von allmäliger Ausbildung zu reben, heißt fehr menschlich bon Gott benten und ist bloßes Geschwätz. Warum sollte es nicht Stufen von Geistern bis zu Gott hinauf geben, und unsere Welt bas Werk von einem sein können, ber bie Sache noch nicht recht verstanb, ein Bersuch? ich meine unser Sonnenspstem, ober unser ganger Debelftern, ber mit ber Milchstraße aufhört. Bielleicht find bie Rebelsterne, die Berichel gesehen hat, nichts als eingelieferte Probestücke, ober folche, an benen noch gearbeitet wirb. Wenn ich Krieg, Sunger, Armuth und Pestilenz betrachte, fo kann ich unmöglich glauben, baf Alles bas Werk eines höchst weisen Weober es muß einen von ihm unabhängigen Stoff gefunden haben, von welchem es einigermaßen beschränkt wurde; fo daß dieses nur respective die beste Welt ware, wie auch schon häufig gelehrt worden ist.

Wenn man die Natur als Lehrerin, und die armen Menschen als Zuhörer betrachtet, so ist man geneigt, einer ganz sonWir sigen allesammt in einem Collegio, haben die Principien, die nöthig sind, es zu verstehen und zu fassen, horchen aber immer mehr auf die Plaudereien unserer Mitschüler, als auf den Bortrag der Lehrerin. Oder wenn ja einer neben uns etwas nachschreibt, so spicken wir von ihm, stehlen, was er selbst vielleicht undeutlich hörte, und vermehren es mit unsern eigenen orthographischen und Meinungssehlern.

Es gibt für jeden Grad des Wissens gangbare Sätze, von denen man nicht merkt, daß sie über dem Unbegreislichen, ohne weitere Unterstützung, auf bloßem Glauben schweben. Man hat sie, ohne zu wissen, woher die Sicherheit kommt, mit der man ihnen traut. Der Philosoph hat dergleichen so gut, wie der Mann, der da glaubt, das Wasser sließe deswegen immer bergab, weil es unmöglich wäre, daß es bergauf fließen könne.

Mit den Prärogativen der Schönheit und der Glückseligkeit hat es eine ganz verschiedene Bewandtniß. Um die Vortheile der Schönheit in der Welt zu genießen, muffen andere Leute glauben, daß man schön sei; bei der Glückseligkeit aber ist das gar nicht nöthig; es ist vollkommen hinreichend, daß man es selbst glaubt.

Sollte es nicht eine fallacia caussae sein, ober wenigstens viel babon mit unterlaufen, wenn man von dem Rugen ber

christlichen Religion mit so vielem Enthusiasmus spricht? Sollten es nicht die guten Menschen sein, die die Religion verzehren; anstatt daß die Religion die guten Menschen macht? Sie werden Anhänger und Bertheidiger der Religion, weil sie ihre Grundsätze predigt. So viel ist wohl gewiß, daß nicht leicht ein schlechter Mensch sich viel um Religion bekümmern wird.

3ch habe Benbenreichs Briefe über ben Atheismus gelesen, und ich muß bekennen, bag mir, seiner Absicht zuwider, die Briefe des Atheisten fehr viel gründlicher geschrieben zu fein scheinen, als die des Gläubigen. Ich kann mich von einigen Behauptungen des lettern schlechterdings nicht überzeugen, und boch bin ich mit Unstrengungen ber Bernunft nicht so gang un= bekannt, und an gutem Willen fehlt es mir auch nicht. **E8** wird zu viel auf die Ausbreitung des moralischen Bewußtseins gerechnet, und ich möchte fast sagen, sich hinter diesen Sag verstedt, um einem glauben zu machen, man fei moralisch frant, wenn man die Behauptung nicht versteht. Hätten die Erfinder dieser wohlgemeinten Säte anerkannte Infallibilität, so könnte man sich gewöhnen, ihre Gate mahr zu finden, und sie könnten von ihrer Seite sprechen: bein Glaube hat dir geholfen. -Aber was ist für den Menschen ein solcher Beweis für die Eristenz Gottes und der Unsterblichkeit, ben zu versteben, ober eigentlich zu fühlen, unter Taufenden kaum Giner fähig ift? Soll ber Glaube an Gott und Unsterblichkeit wirklich in einer

Welt wie diese nügen, so muß er wohlfeiler werden, ober er ist so viel wie gar keiner.

Eine ber seltsamsten Wortverbindungen, beren bie menschliche Sprache fähig ist, ist wohl bie: Wenn man nicht geboren wird, so ist man von allen Leiden frei.

Eine der sonderbarsten. Anwendungen, die der Mensch von der Bernunft gemacht hat, ist wohl die, es sür ein Reisterstück zu halten, sie nicht zu gebrauchen, und so mit Flügeln geboren sie abzuschneiden. Die Bertheidigung des Mönchswesens grünsdet sich gewöhnlich auf ganz eigene Begriffe von Tugend, denen nicht unähnlich, die einer von den Wissenschaften haben müßte, um die Tollhäuser für Akademieen derselben zu erklären.

Es wäre möglich, daß manche Lehren der Kantischen Phislosophie von Niemand ganz verstanden würden, und jeder glaubte, der Andere verstände sie bester als er, und sich daher mit einer undeutlichen Einsicht begnügte, oder gar mitunter meinte, es sei seine eigene Unfähigkeit, die ihn verhinderte, so deutlich zu sehen, als Andere.

Alles was wir als Menschen für reels erkennen müssen, ist es auch wirklich für Menschen. Denn sobald es nicht mehr verstattet ist, aus jenem Raturzwange auf Wirklichkeit zu schließen, so ist an ein festes Principium gar nicht mehr zu ge-

Beweis von dem Dasein eines höchsten Wesens aus der Natur zwingend ist, der bleibe dabei; eben so der, den der theoretische oder der moralische überzeugt. Selbst die, die nach neuen Beweisen gegrübelt haben, sind vielleicht durch einen Zwang das durch verleitet worden, den sie sich nicht ganz entwickeln konnten. Statt uns ihre neuen Beweise zu geben, hätten sie uns die Triebsedern entwickeln sollen, die sie nöthigten, darnach zu suchen, wenn es anders nicht blose Furcht vor den Consistorien oder den Regierungen war, was sie zurüchielt.

Jest fängt sich bas Studium ber Alten wieder an zu heben; man glaubt nun da Erlösung zu sinden, und Beobachtungsgeist und wahre Sprache der Natur wieder emporzubringen. Einigen Wenigen mag das freilich helsen; aber gewiß ist in diesem Getreibe sehr viel Mode, und des eigentlich Wahren und mit menschlicher Natur und Bernunft Zusammenhängenden nur wenig. Im Rittergeist ist sehr Vieles, was sich an menschliche Natur anschließt; aber das eigentliche Treiben war Mode, Esprit de Corps; so lange man sich mitten darin befand, hielt man Alles für nothwendig. Mit der christlichen Religion ist es eben so. Was für ein Kriegen, und Streiten, und Rennen für Gotzesberehrung! man sollte zu manchen Zeiten fast geglaubt haben, der Mensch lebe bloß, um zu beten und Gott zu verehren. Ich bin überzeugt, daß hierin das Weiste bloßer Auswuchs ist. Es gibt schlechtexdings keine andere Art, Gott zu verehren, als

die Erfüllung seiner Pflichten und Handeln nach Geseten, die die Bernunft gegeben hat. Es ist ein Gott kann, meiner Meinung nach, nichts Anderes sagen, als, ich fühle mich, bei aller meiner Freiheit des Willens, genöthigt, Recht zu thun. Was haben wir weiter einen Gott nöthig? das ist er. Wenn man dieses mehr entwickelt, so kommt man, glaube ich, auf Hrn. Kants Sat. — Überhaupt erkennt unser Herz einen Gott; und dieses nun der Bernunft begreislich zu machen, ist freilich schwer, wo nicht gar unmöglich. — Es wäre eine Frage, ob die bloße Bernunft, ohne das Herz, je auf einen Gott gefallen wäre. Nachdem ihn das Herz erkannt hatte, suchte ihn die Bernunft auch.

Ich glaube boch nun auch wirklich, baß die Frage, ob die Gegenstände außer uns objective Realität haben, keinen vernümftigen Sinn hat. Wir find unserer Natur nach genöthigt,
von gewissen Gegenständen unserer Empfindung zu sagen, sie
besinden sich außer uns; wir können nicht anders. — Die
Frage ist sast so thöricht, als die: ob die blaue Farbe wirklich
blau sei. Wir können unmöglich über die Frage hinausgehen.
Ich sage, die Dinge sind außer mir, weil ich sie so ansehen
muß, es mag übrigens mit jenem Außer-mir-sein eine Beschaffenheit haben, welche es will; darüber können wir nicht richten.

Am 18. Octbr. 1797 las ich in einem englischen Buche und balb barquf in einem französischen von verwandtem Inhalte.

Rach einiger Zeit bemerkte ich mit großer Deutlichkeit, bag ich es gar nicht gewahr geworben war, daß fich bie Sprache, in ber ich las, verändert hatte. Es war mir, als hätte ich immer Krangöfisch, ober immer Englisch gelesen. 3ch bin überzeugt, wäre ich während biefer ungetheilten Aufmerkfamkeit auf biefen Gegenstand genöthigt gewesen, ein beutsches Buch nachzuschlagen, so würde ich auch hier ben Übergang nicht bemerkt haben, benn biese Sprachen find mir, was bas bloke Berstehen, zumal in einer phyfikalischen Materie, wie biese war, angeht, ungefähr gleich geläufig. Man kann bieß wohl, ohne ben Borwurf von Ruhmredigkeit zu befürchten, von fich fagen, ba es gemiß in Deutschland Unzählige geben mag, die fich in demselben Falle befinden. Und weswegen führe ich biefes bier an? Um folgenber Betrachtung willen: Ift es gut und vortheilhaft für unsern Geist sich so zu gewöhnen? ich kann es unmöglich glauben. Ich ziele hierbei nicht auf ben Beitverluft, benn ber ift offenbar sehr groß, sondern ich glaube, daß es auch sonst in psychologi= scher Rücksicht schädlich ift, so vielerlei Zeichen für dieselbe Sache im Ropfe zu haben. Es könnte ba viel besser eine neue Qualität stehen, wo jest ein neues Beichen für eine alte steht. wie ich aus bem englischen Werke zu bem frangofischen überging, mußte gleich ein ganz anberes Register gezogen werben, und boch merkte ich bas nicht. Ich wünschte bieses untersucht zu lefen.

Es ist wohl gewiß, baß man über eine Sache sehr richtig

und weise urtheilen kann, und bennoch, wenn man genöthigt wird, seine Gründe anzugeben, nur solche anzugeben im Stande ist, die jeder Anfänger in der Art Fechtkunst widerlegen kann. Letteres können oft die weisesten und besten Menschen so wenig, als sie die Muskeln kennen, womit sie greisen oder Klavier spielen. Dieses ist sehr wahr und verdient weiter ausgeführt zu werden.

Eine ber größten Stügen für die Rantische Philosophie ist die gewiß wahre Betrachtung, daß wir ja auch so gut etwas sind, als die Gegenstände außer und. Wenn also etwas auf und wirkt, so hängt die Wirkung nicht allein von dem wirkenden Dinge, sondern auch von dem ab, auf welches gewirkt wird. Beide sind, wie bei dem Stoß, thätig und leidend zugleich; denn es ist unmöglich, daß ein Wesen die Einwirkungen eines andern empfangen kann, ohne daß die Hauptwirkung gemischt erscheine. Ich sollte denken, eine bloße tadula rasa ist in dem Sinne unmöglich, denn durch jede Einwirkung wird das einwirkende Ding modisiert, und das, was ihm abgeht, geht dem andern zu, und umgekehrt.

Mit dem Nutritionsgeschäfte der Seele sieht es sehr betrübt aus: da gibt es Öffnungen genug, Nahrung einzunehmen, aber es sehlt an Gefäßen, das Gute abzusondern, und hauptsächlich an primis viis, den unnügen Borrath dem großen Ganzen der Bücherwelt wieder zuzuführen, und in den Kreislauf zu bringen.

Wie Bieles ist in uns nur durch eine beständige Gewohnheit von Kindheit an entstanden! Was für Aussichten würden wir bekommen, wenn wir unser Kapital von Wahrheiten einmal von demjenigen entblößen könnten, was ihnen nicht sowohl wesentlich ist, als vielmehr aus der öftern Wiederholung zuwächst.

Die gemeinsten Meinungen und was jedermann für ausgemacht hält, verdient oft am meisten untersucht zu werden.

Der Bauer, ber glaubt, ber Mond fei nicht größer als ein Pflugrad, benkt niemals baran, daß in einer Entfernung bon einigen Meilen eine ganze Rirche uns als ein weißer Punkt erscheint, und daß ber Mond hingegen immer gleich groß bleibt. Was hemmt bei ihm diese Berbindung der Ibeen, die er boch einzeln alle hat? Er verbindet in feinem gemeinen Leben auch wirklich Ibeen, vielleicht burch kunftlichere Bande, als wir. Diese Betrachtung sollte ben Philosophen boch aufmerksam maden, ber vielleicht noch immer ber Bauer bei gemiffen Berbindungen ift. Wir benten früh genug, aber wir wiffen nicht, baß wir benten, so wenig als wir wissen, bag mir machsen ober Biele Menschen unter ben gemeinen erfahren es sogar verdauen. Eine genaue Betrachtung ber äußern Dinge führt niemals. leicht auf den betrachtenden Punkt, und selbst, zuruck, und umgekehrt, wer sich selbst einmal erst recht gewahr wird, geräth leicht auf die Betrachtung der Dinge um ihn. Sei aufmerksam,

empfinde nichts umsonst, messe und vergleiche — bas ift das ganze Gefetz der Philosophie.

Wir werden uns gewisser Borstellungen bewußt, die nicht von uns abhängen; Andere glauben, wir wenigstens hingen von uns ab; wo ist die Geenze? Wir kennen nur allein die Eristenzunserer Empfindungen, Borstellungen und Gedanken. Es denkt, follte man sagen, so wie man sagt: es blist. In sagen eogieo, ist schon zu viel, so bald man es durch Ich denke sibersseht. Das Ich anzunehnen, zu postuliren, ist praktisches Wesdürfnis.

Mit eben bem Grade von Gewisheit, mit bem wir überzeugt sind, daß etwas in uns vorgeht, sind wir auch überzeugt, baß etwas außer uns vorgeht. Wir verstehen die Worte innerhalb und außerhalb sehr wohl. Es wird wohl Niemand in der Welt sein, auch wohl schwerlich je geboren werden, der nicht diesen Unterschied empfände; und das ist sür die Philosophie hinreichend; hierüber sollte sie nicht hinausgehen; es ist doch Alles unnüge Mühe und versorne Zeit. Denn was auch die Dinge sein mögen, so ist doch wohl ausgemacht, daß wir schliechterdings nichts don ihnen wissen, als was in unserer Borskellung liegt. In dieser Rücksicht, die, wie ich glaube, richtig ist, ist doch wahrlich die Frage, ob die Dinge wirklich außer uns vorhanden, und so vorhanden sind, wie wir sie sehen, völzlig ohne Sinn. Ist es nicht sonderdar, daß der Wensch absolut

etwas zweimal haben will, wo er an einem genug hatte unt nothwendig genug haben muß, weil es von unfern Borftellun-Wir können uns nicht gen zu ben Urfachen keine Brücke gibt. benken, bag etwas ohne Ursache sein könne; aber wo liegt benn biefe Rothwenbigkeit? Wieberum in uns, bei volliger Unmon lichkeit, aus uns heraus zu gehen. — Es liegt mir wahrlich wenig baran, ob man bieses Ibealismus nennen will; auf ben Namen kommt nichts an. Es ift wenigstens ein Ibealismus, ber burch Ibealismus anerkennt, daß es Dinge außer ihm gebe. und bag Alles seine Urfache habe. Bas will man weiter? Es gibt ja keine andere Wiffenschaft für ben Menschen, wenigstens für ben philosophischen. Im gemeinen Leben beruhigt man fich mit Recht auf einer niebrigern Station; aber ich glaube nach völliger Überzeugung: man muß entweber von biesen Gegenständen mit aller Philosophie völlig wegbleiben, ober so philosophiren. Rach bieser Borftellung fieht man leicht, wie recht Br. Rant bat, Raum und Beit für bloße Formen ber Anschauung zu halten. Es ist nicht anders möglich.

Sollte nicht manches von dem, was Gr. Kant lehrt, zumal in Rücksicht auf das Sittengeset, Folge des Alters sein,
wo Leidenschaften und Meinungen ihre Kraft verloren haben,
und Bernunft allein übrig bleibt? — Wenn das menschliche Geschlecht in seiner vollen Kraft, etwa mit dem 40sten Jahre,
stürbe, was für Folgen würde dieses auf die Welt haben! Aus
der Berbindung der ruhigen Weisheit des Alters entsteht viel Sonberbares. Db es nicht noch einmal einen Staat geben wird, wo man alle Menschen im 45sten Jahre schlachtet?

Hrn. Kant gebührt gewiß das nicht geringe Berbienst, in der Physiologie unsers Gemüths aufgeräumt zu haben. Aber diese nähere Kenntniß der Muskeln und Nerven wird uns weder bessere Klavierspieler, noch bessere Tänzer geben. Mir kommt es auch zuweilen vor, als wenn er sich durch den Beifall, den seine Kritik der reinen Bernunft erhalten hat, nachher zu weit hätte führen lassen.

Was heißt mit Kantischem Geist benken? Ich glaube, es heißt, die Berhältnisse unsers Wesens, es sei nun was es wolle, gegen die Dinge, die wir außer uns nennen, aussindig machen; das heißt, die Berhältnisse des Subjectiven gegen das Objective bestimmen. Dieses ist freilich immer der Zweck aller gründlichen Naturforscher gewesen, allein die Frage ist, ob sie es je so wahrhaft philosophisch angefangen haben, als St. Kant. Man hat das, was doch schon subjectiv ist und sein muß, für objectiv gehalten.

Sollte es benn so ganz ausgemacht sein, daß unsere Bernunft von dem Überstunlichen gar nichts wissen könne? Sollte
nicht der Mensch seine Ideen von Gott eben so zweckmäßig
weben können, wie die Spinne ihr Netzum Fliegensang?
Ober mit andern Worten: sollte es nicht Wesen geben, die uns

wegen unserer Ibeen von Gott und Unsterblichkeit then so bewundern, wie wir die Spinne und den Seidenwurm?

Ist denn wohl unser Begriff von Gptt etwas Anderes als personisieirte Unhegreislichkeit?

Alles beim Menschen auf einfache Principien zurückbringen wollen, heißt boch am Ende, bunkt mich, voraussetzen, daß es ein solches Principium geben muffe, und wie beweist man bas?

Hr. Fichte scheint nicht zu bebenken, daß es Leute gibt, die unmöglich ohne Hohlglas schen, ohne Hörrohr hören und ohne Krücke gehen können. Er sollte auch nur noch lehren, rohes Fleisch zu essen, weil die Thiere des Feldes keine Garkücke haben.

Es ist ein Sat, über welchen ich mich sogar zuweilen mit meinem Sohn unterhalte, baß, vorzüglich bei bem mathematischen Genie, die frühe Reise ber langen Dauer nicht nachtheilig ist. Die Sache ist auch, wie mich dünkt, nicht schwer einzuseben. Wenn Verständlichkeit, und zwar unwidersprechliche, für den Geist ist, was bei dem Magen Verdaulichkeit heißt, so ist es auch kein Wunder, zumal wo jene Nahrung gar keine Empirie voraussetzt. Ich glaube, der Mensch würde ewig leben, wenn auch der Leib das zu allen Zeiten mit essen könnte \*).

<sup>\*)</sup> Dieses schrieb ber Verfasser wenige Tage vor seinem Tobe an Kästnern.

Der Natpplehre ift, für mich wenigstens, eine Art von sinking fond (Tilgungsfond) für die Religion, wenn die porswizige Bernunft Schulden macht.

## Nachtrag

zu den Bemerkungen vermischten Inhalts.

Was man feine Menschenkenntnis nennt, ist meistens nichts als Restexion, Burucktrahlung eigener:Schwachheiten won Anderen.

Ich entschuldige immer das Theoristen, es ist ein Arieb ber Seele, der nügen kann, sobald wir einmal hinreichende Erfahrung haben. So könnten alle unsere jezigen theoristrenden Thorheiten Ariebe sein, die erst künstig ihre Unwendung sinden.

Die vernünftigen Freigeister sind leichte fliegende Corps, immer voraus und die die Gegenden recognosciren, wohin das gravitätische geschlossene Corps der Orthodoxen am Ende doch auch kommt.

Borstellungen sind auch ein : Leben und eine Beit.

3weifek muß nichts weiter sein als Wachsamkeit, sonst kann er gefährlich werben.

Sachen, die man mit dem Cirkel getheilt hat, unterwirft man doch auch noch dem Augenmaaß, um zu sehen, ob man nicht grobe Fehler begangen. So muß man das Resultat seiner Schlüsse der Probe des gesunden Menschenverstandes aussehen, um zu sehen, ob Alles richtig zusammenhängt.

So wie das höchste Recht das höchste Unrecht ift, so ist auch umgekehrt nicht selten das höchste Unrecht das höchste Recht.

In allen Wissenschaften kann es nüglich sein, Fälle zu supponiren, die nicht, so viel wir wissen, in der Natur stattsinden, so wie die Mathematiker andere Gesetze der Schwere. Es ist immer eine Übung und kann zuweilen auf Bemerkungen führen.

Ich wollte, daß ich mich Alles entwöhnen könnte, daß ich von neuem sehen, von neuem hören, von neuem fühlen könnte. Die Gewohnheit verbirbt unsere Philosophie.

Man kann auf so vielerlei Weise Gutes thun, als man sunbigen kann, nemlich mit Gebanken, Worten und Werken.

Wo damals die Grenzen der Biffenschaft waren, ba ift jest die Mitte.

Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten mäßig entstellt.

Wenn uns ein Engel einmal aus seiner Phèlosophie erzählte, ich glaube, es müßten wohl manche Säte so klingen wie 2 mal 2 ift 13.

Die Natur hat den Thieren Einsicht genug gegeben, für ihre Ethaltung zu sorgen. Sie wissen sich alle sehr gut zu helsen, wenn es auf diesen wichtigen Artikel ankommt. Den Menschen hat sie sogar, hat sie sast instinctmäßig gegen die Furcht vor dem Tode gewassnet durch Glauben an Unsterdlichkeit.

Wir sind so eingerichtet, daß wir wohl selten gültige Riche ter dessen sein werden, was uns nüglich ist. In diesem Leben ist dieses der Fall, wer will uns gut dafür sein, daß es in Rücksicht auf künstiges Leben nicht eben so ist? Wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Wie wenn es nun'hiese: wen Gott lieb hat, den vernichtet er?

Die Dinge außer uns sind nichts Anderes, als wir sie sehen, für uns wenigstens nicht, demi wir können bloß Relationen bemerken, weil die beobachtende Substanz ja beständig in das Mittel tritt. Gott selbst sieht in den Dingen unt sich.

über ben Bortheil, welchen bie Befting ichlechter Bücher ge-

währt: könnte zu jezigen Zeiten eine sehr nügliche Lectüre werben. Man könnte aus ihnen auch Denkmäler in papier mache machen. Ob überhaupt nicht bas Schlechte in der Welt nüglischer ist als das Sute?

Darin, daß man große Krieger bewundert, liegt etwas Naturliches, so wie in der Eroberungssucht. Das Erste correspondirt mit Schönheit und, Leibesstärke, das Andere mit Wohlstand. Es wird daher auch nie aus der Welt hinausphilosophiet werden können.

Durch das planlose Umberstreisen, durch die planlosen Streifzüge der Phantosie wird nicht selten das Wild ausgejagt, das die planvolle Philosophie in ihrer wohlgeordneten Haushaltung gehrauchen kann.

Es ist sonderbar, daß, nur außerordentliche Menschen die Gutbeckungen machen, die nachher so leicht und simpel scheinen. Dieses set voraus, daß, die simpelsten aber wahren Berhältnisse der Dinge zu bemerken, sehr tiefe Kenntnisse nöthig sind.

Aufklärung in allen Ständen besteht eigentlich in richtigen Begriffen von unsern wesentlichen Bedürfnissen.

Gine Wirkung völlig zu hindern, bazu gehört eine Kraft, bie der Ursache von jener gleich ift, aber ihr eine andere Richtung zu geben, bedarf es öfters nur einer Kleinigkeit. Wir nehmen Dinge wahr vermöge unserer Sinnichkleit. Aber was wir wahrnehmen, sind nicht die Dinge selbst. Das Auge schafft das Licht und das Ohr die Töne. Sie sind außer und nichts. Wir keihen ihnen dieses. Eben so ist es mit dem Raum und der Beit. Auch werin wir die Existenz Gettes nicht fühlten, beweisen können wir sie nicht. Alle diese Dinge sühren auf eins hinaus. Es ist wer nicht möglich, sich hiervon sehne tieses Denken zu überzeugen. Man kannische Philosophie in gewissen Jahren, glaube ich, eben so wenig lernen als das Seiltanzen.

Die Cultur der Seelen, wozu auch das Brannteweintrinken mit gehört, hat viele Spuren ausgelöscht, dereinst zu finden, was der Mensch ursprünglich war und sein sollte.

Wir muffen glauben, bag Attes eine Ursache habe, so wie die Spinne ihr Netz spinnt, um Fliegen zu fangen. Sie thut dieses, ehe sie weiß, daß es Fliegen in ber Welt gibt.

Das eigenelich Chriftliche in unserer Religion ist die Geele aller Religion, das Übrige ist Körper. Bom schönsten Griechen bis zum Neger ist Alles Menschen-Race.

Ge gibt Wahrheiten, die so ziemlich herausgepust einherges hen judaß man sie für Lügen halten sollte, und die nichts besto weniger reine Wahrheiten sind. In der Vernunft ist der Mensch, in den Leidenschaften Gott. Ich glaube, Pope hat schon so etwas gesagt.

Ift es nicht sonderbar, daß der Glaube stärker werden kann als die Bernunft? Und ist es nicht die Frage, welches von beiden mehr Recht auf die Leitung unserer Handlungen hat, da sie dieselben gleich stark leiten, wo sie zu herrschen anfangen?

Mit dem Fortschreiten der Menschheit zu größerer Bollkommenheit sieht es traurig aus, wenn man die Analogie alles dessen, was lebt, zu Rathe zieht.

Die neuen Erfindungen in der Philosophie find fast lauter Erfindungen neuer Irrthümer.

Sollte wohl die Vernunft, oder vielleicht besser der Bersstand, wenn er auf Endursachen geräth, besser daran sein, als wenn er auf ein Dictat des Herzens geräth? Es ist ja noch eine große Frage, wodurch wir am stärksten mit der uns umzebenden Welt verbunden sind, von Seiten des Herzens oder der Vernunft?

Gestern regnete es den ganzen Tag und heute schien die Sonne den ganzen Tag. Wie viele Begebenheiten meines Les bens würden eine andere Richtung genommen haben, wenn es heute geregnet und gestern die Sonne geschienen hätte? Der

Winter von 1794 auf 1795 war fürchterlich streng, ber von 1795 auf 96 sehr gelinde. Was für Weltbegebenheiten würden eine andere Richtung genommen haben, wenn die Ordnung umgestehrt gewesen wäre? Sicherlich hätten die Franzosen Holland nicht erobert. Dergleichen Betrachtungen können sehr weit führen.

Daß so Mancher die Wahrheit sucht und nicht findet, rührt wohl daher, daß die Wege zur Wahrheit, wie die in den Nosgaischen Steppen, von einem Orte zum andern eben so breit wie lang sind.

Die reine Philosophie pflegt (und kann es nicht vermeiben) noch immer unvermerkt der Liebe mit der — unreinen. Und so wird es gehen bis an das Ende ber Beit.

Eine sclavische Handlung ift nicht immer bie Handlung eisnes Sclaven.

Die Vernunft steht jett über das Reich der dunkeln aber warmen Gefühle just so hervor wie die Alpen: Spişan über die Wolken. Sie sehen die Sonne reiner und deutlicher, aber sie sind kalt und unfruchtbar. Sie brüstet sich mit ihrer Höhe.

Was die mahre Freiheit und den wahren Gebrauch dersels ben am deutlichsten charakterisirt, ist der Mißbrauch derselben.: Die Linien ber Humanität und Urbanität fallen nicht zu- sammen.

Es ist sehr traurig, bas bas Bestreben ber Menschen, übel zu vermindern, so viel neues erzeugt. Man scheint gewöhnlich die Kraft besser zu kennen, als ben Stoff, auf welchen sie ansgewandt wird.

Wenn die Erinnerung an die Jugend nicht wäre, so würde man das Alter nicht verspuren. Nur, daß man nicht mehr zu thun vermag, was man ehemals vermochte, macht die Krankheit aus. Denn der Alte ist gewiß ein eben so vollkummenes Geschöpf in seiner Art als der Jüngling.

Wer sich selbst recht kennt, kann sehr bald alle anderen Menschen kennen lernen. Es ist Alles Burückstrahlung.

Es ist doch sonderbar, daß das, was die Menschen im Genie vortrefflich nennen, so selten ist. Ein Shakespeare, Ein Rewton, Ein Franklin u. f. w. Warum sind dieser Menschen so wenige, da es doch Gott gleich leicht war, den Dummkopf und das Genie zu schaffen? Ich weiß keine andere Antwort, als daß das Genie allezeit eingeschränkt ist und es nöthiger war, Menschen zu haben, die zu Allem, als die zu Einem Dinge taugen. Subjectivität. Wie viel anders sieht nicht schon der Alte die Welt an, als der Jüngling? Wahrlich eine Harmonika ist kaum mehr von einer Maultrommel unterschieden, als ein schönes Mädchen in den Augen eines gesthlvollen Jünglings und denen eines dünnhaarigen zahnlosen Greises.

Es ist in vielen Dingen eine schlimme Sache um die Gewohnheit. Sie macht, daß man Unrecht für Recht und Irrthum für Wahrheit hält.

2.

## Psphologische Bemerkungen.

Bergangener Schmerz ist in der Erinnerung angenehm, vers gangenes Bergnügen auch, künftiges Bergnügen wieder, auch gegenwärtiges. Also ists nur der zukünftige und gegenwärtige Schmerz, was uns quälet — ein merkliches übergewicht von Seiten des Bergnügens in der Welt, das noch dadurch vermehrt wird, daß wir uns beständig Bergnügen zu verschaffen suchen, dessen Senuß wir in vielen Fällen mit ziemlicher Sewißheit voraussehen können, da hingegen der noch künftige Schmerz weit seltner vorausgesagt werden kann.

Der wizige Kopf und mittelmäßige Denker wird bei gewissen Begebenheiten immer auf gekünstelte Erklärungen verfallen, auf die Niemand gerathen kann, als er, weil er ohne Plan und ohne Absicht denkt; hingegen wird der verständige Mann immer nahe und simple Ursachen angeben. Dieses ist nicht zu vergessen, wenn ein solches Paar (im Roman) aufgeführt werden soll. Dem erstern sind weithergeholte und seiner Meinung nach subtile Erklärungen eben so natürlich, als seine wizigen Gedanken und epigrammatischen Perioden.

"Es gibt hundert Wihige gegen einen, der Verstand hat"
— ift ein wahrer Sat, womit sich mancher wihlose Dummkopf beruhigt, der bedenken sollts — wenn das nicht zu viel von einem Dummkopf gefordert heißt — daß es wieder hundert Leute, die weder Wit noch Verstand haben, gegen einen gebe, der Wit hat.

Was geht es bich an, mas ber Grund jener guten That bei diesem Manne gewesen sein mag? Par auch nicht Neid die Duelle berselben, so kann es doch das Bergnügen, beneidet zu werben, gewesen sein — also, nicht der eigene Neid, sondern der Neid Anderer.

Glaubt ihr etwa, eure Überzengung habe ihre Stärke ben Argumenten zu banken? Ihr irrt sicherlich, sonst müßte Jeber, der sie hört, siberzeugt werden, so gut als ihr. Boltaire ist verblendet, sagen die Theologen; und er sagt; ihr seid verblendet. Da sie aber nicht gerichtlich darthun könmen, daß sie mehr Bernunst haben, als er, und er mehr Weltkenntnis und Philosophie besitzt, als sie, so ist noch ein übergewicht auf seiner Seite. Man kann: so gut für als wider einen Sag verblendet sein. Grände sind meistentheils nur Aussührungen von Ansprüchen, modurch anan etwas, das man in jedem Fall doch gethan haben würde, zu vertheidigen und ihm einen Anstrich von Rechtmäßigzkeit und Vernunsstmäßigkeit zu geden sucht. Es scheint, die Natur habe eine so nöthige Sache, als ihr die Überzeugung

beim Menschen war, nicht gern auf Bernunftschlüsse allein anstommen lassen wollen, indem diese leicht betrüglich sein können. Der Trieb kommt uns, dem himmel sei es gedankt! oft schon über den Hals, wenn wir mit dem Beweis der Räglichkeit und Röthigkeit nich nicht zur Hälste sertig sind.

Wenn jemand etwas sehr gerne thut, so hat er fast immer etwas in der Sache, was die Sache nicht selbst ist. Dieses ist eine Bemerkung, die eine tiefsinnigere Untersuchung durch den nüglichsten Erfolg belohnen würde.

Wer sich nicht auf Mienen versteht, ist immer grausamer ober gröber, als andere Leute; deswegen kann man auch gegen kleine Thiere eher grausam sein.

Ich fagte bei mir selbst: bas kann ich unmöglich glauben, und während bem Sagen merkte ich, daß ichs schon zum zweitenmal geglaubt hatte.

Plato sagt, das poetische Genie werde durch die Harmonie und die Berkart rege gemacht, und dieses seize den Dichter in den Stand, ohne überlegung seine Gedichte zu versertigen. Plato, thou reason'st well — ein jeder wird dieses bei sich verspürt haben, wenn er mit Feuer Berse gemacht hat. Bielleicht könnten wir durch ähnliche Kunstgriffe unsere übrigen Fähigkeiten eben so in Bewegung setzen, hauptsächlich auch die Ausübung diren, und zwar nach der Methode, die man über sich bivis diren nennt, die ich bei jemand bemerkte, brachte mir zuerst Lust zur Bechenkunst bei; ich dividirte mehr der eisörmigen Gesstalt der Rechnung wegen, als aus einer andern Absicht. Ich habe ein paar junge Mathematiker gekannt (die in der Folge ihre Ramen berühmt gemacht haben), die ein Bergnügen darin fanden, die Worte Coloul und Vues in dem Calcul auszussprechen, daß ich nicht zweiste, daß kleine Nebenergöhlickeiten, die sie dergleichen Borstellungen fanden, Ihren Fleiß munter erhalten haben.

Wir sinden inne alsbann Vergnügen, wo wie Absicht bemerken; wenigstens ist das der Fall bei den Gegenständen des Auges und des Ohres: der Flügel eines Schmetterlings gesiel und anfangs wegen der regelmäßigen Farben; daso wurden wir dieß gewohnt, und nun gefällt er und wieder, wenn wir sehen, daß er aus Federn besteht. So gefällt uns der Quarz mehr als der unförmliche Sandstein. Wir mussen daher das Regetmäßige und Aweckmäßige in den Dingen aussuchen, um uns Vergnügen zu erwecken.

Was ist es, bas ba macht, baß wir uns zuweilen eines geheimen Kummers standhaft entschlagen können, indem die Borstellung, daß wir unter dem Schutz einer höchst gütigen Borsicht stehen, uns aufrecht erhält, — und daß wir dennoch in

ver nächsten halben Stunde diesem nämlichen Kummer beinahe unterliegen? Mit mir ist es wenigstens so, ohne daß ich sagen könnte, daß ich bei der zweiten Borstellung meinen Kummer von einer neuen Seite betrachte, andere Relationen einsehe, und dergseichen — nichts weniger. Fände dieses Statt, so wliebe ich diese Anwertung nicht einmal niedergeschrieben haben. Ich glaube vielmehr, daß die meralische Empfindlichkeit im Menschen zu unterschiedemen Seiten verschiedem ist, des Morgens stärter als des Abends.

Wenn man ein altes Wort gebraucht, so geht es oft in dem Canal nach dem Verstande, den das ABCbuch gegraben hat; eine Metaphen hingegen macht, sich ninen neuen, und schlägt oft gerade durch.

Was mag wohl die Ursache sein, daß unangenehme Gedanken uns des Morgens, wenn wir erwachen, viel lebhafter
plagen, als einige Beit nachher, wenn wir wissen, daß Alles
wacht, oder auch wenn man aufgestanden ist, oder mitten am
Tage, oder des Abends, wenn man sich zu Bette legt? Ich
habe davon vielfältige Erfahrung gehabt: ich bin des Abends
ganz beruhigt über gewisse Dinge zu Bett gegangen, über die
ich gegen 4 Uhr des Morgens wieder sehr bekümmert gewesen
bin, so daß ich oft einige Stunden wachte und mich herum,
warf; um 9 Uhr, oder auch schon früher war schon Gleichgüle
tigkeit oder Hoffnung wieder da.

Warum die Menschen so wenig behalten können, was sie lesen, davon ist der Grund, daß sie so wenig selbst denken. Wenn jemand das, was Andere gesagt haben, gut zu wieders holen weiß, so hat er gewiß selbst viel nachgedacht; es sei denn, daß sein Kopf ein bloßer Schrittzähler wäre, und ders gleichen sind manche Köpfe, die des Gedächtnisses wegen Aufsehen machen.

Ich empfehle Träume nochmals. Wir leben und empfinden so gut im Traum, als im Wachen, und das Eine macht so gut als das Andere einen Theil unserer Existenz aus. Es gehört unter die Vorzüge des Menschen, daß er träumt und es weiß. Man hat schwerlich noch ben rechten Gebrauch davon gemacht. Der Traum ist keine Leben, das, mit unserni übrigen zusammengesetzt, das wied, was wir unserni übrigen zusammengesetzt, das wied, was wir menschliches Leben nennen. Die Teilume verlieren sich in unser Wachen allmälig herein, und man kann nicht sagen, wo das Eine anfängt und das Andere aushört.

Es gibt wenig Menschen, die nicht manche Oinge glauben sollten, die sie bei genauerer überlegung nicht verstehen würden. Sie thun es bloß auf das Wort mancher Leute, oder benken, daß ihnen die Hülfskenninisse sehlen, mit deren Erlangung alls Sweisel würden gehoben werden. So ist es möglich, daß ein Sahrheit noch kein Mensch geprüft hat.

of the first marks first and grants for a first of the contraction of the contract of the cont

Control of the State of the Sta

Daß wir uns im Traume selbst sehen, kommt baber, daß wir uns oft im Spiegel sehen, ohne daran zu denken, daß es im Spiegel ist. Es ist aber im Traume die Vorstellung lebhafter und das Bewußtsein und Denken geringer.

Merkwürdig war es, daß, als ich in der Nacht vom 23. auf den 24. October so viel von Paul Jones träumte, ich ihn unter zwei verschiedenen Gestalten sah. Einmal, da er aussah wie der Schinder von G..., und einmal, wie ein großer, starker holländischer Schisser. Diese Träume haben mir allerlei Ideen, die in meiner Seele schliesen, entwickelt. Die Unerschrockenheit hatte ich von dem Schinder geborgt, der eine der rohesten und verwegensten Physiognomieen hat, die ich kenne. Es ist ein merkwürdiger Justand der Seele, da man sich einen Mann unter zweien oder auch mehreren vorstellt, je nachdem sich Bilder mit den Eigenschaften associirt haben.

Es gibt viele Bemerkungen, die man sich öfters aus falscher Philosophie bekannt zu machen schämt, so wie man auch, wenn man Englisch oder Französisch lernt, aus falscher Scham manche Töne nicht nachspricht, ob man es gleich könnte. Ich lag eins mal in meiner Jugend des Abends um 11 Uhr im Bette und wachte ganz helle, denn ich hatte mich eben erst niedergelegt. Auf einmal wandelte mich eine Angst wegen Feuer an, die schkaum bändigen konnte, und mich dünkte, ich fühlte eine immer zunehmende Wärme an den Füßen, wie von einem naben Keuer.

Ì

In dem Augenblicke sing die Sturmglocke an zu schlagen, und es brannte, aber nicht in meiner Stube, sondern in einem ziemlich entsernten Hause. Diese Bemerkung habe ich, so viel ich mich jetzt erinnern kann, nie erzählt, weil ich mir nicht die Mühe geben wollte, sie durch Bersicherungen gegen das Lächerliche, das sie an sich zu haben scheint, und mich gegen die philosophische Gerabsehung mancher der Gegenwärtigen zu schützen.

Es gibt einen Zustand, der wenigstens bei mir nicht sehr selten ist, da man die Gegenwart und Abwesenheit einer geliebeten Person gleich wenig ertragen kann; wenigstens bei der Gezenwart nicht das Bergnügen sindet, welches man, aus der Unzerträglichkeit der Abwesenheit zu schließen, von ihr erwarten sollte.

Die beterminirtesten Philosophen find zuweilen abergläubisch, und halten etwas auf bas Ominöse.

Sonderbar ist die allmählige Entwickelung des Künftigen, welche die Spieler der plöglichen Enthüllung vorziehen. Bei Hazardspielen, wobei umgeschlagen wird, betrachten sie die Karte, die ste frei ansehen dürften, lieber erst gegen ein schwaches Licht von hinten. Selbst Kinder thun dieß.

Jemand geht lange unentschlossen in seiner Stube auf und ab; auf einmal findet er eine hölzerne Walze, auf, der er Kupferstiche erhalten hatte, und dieser Prügel gibt seinem Geist Stärke, und er entschließt sich. Bielleicht hielt er es für einen Marschallsstab, ohne es deutlich zu denken.

Aus ber Narrheit ber Menschen in Bedlam mußte sich mehr schließen lassen, was der Mensch ift, als man bisher gethan hat.

Wenn uns von einer Gesellschaft von Leuten träumt, wie sehr in ihrem Charakter lassen wir sie nicht reben! warum gelingt uns das nicht eben so, wenn wir schreiben?

Bieles Lesen macht stoll und pedantisch; viel sehen macht weise, verträglich und nützlich. Der Leser baut eine einzige Idee zu sehr aus; der Andere (der Weltseher) nimmt von allen Ständen etwas an, modellirt sich nach allen, sieht, wie wenig man sich in der Welt um den abstracten Gelehrten bekümmert, und wird ein Weltbürger.

In altern Jahren nichts mehr lernen können, hängt mit dem in altern Jahren sich nicht mehr befehlen lassen wollen zusammen, und zwar sehr genau.

Ich hatte Gelegenheit, öfters einen Betteljungen zu sehen, ber burch Sesichterschneiden und allerlei Geberden Lachen zu erswecken suchte. Dieses war mir so unerträglich, daß ich das Gessicht bes Jungen, auch selbst in der Ruhe, ansing abscheulich zu

sinden, und den Knaben im eigentlichen Berstande zu hassen, weil er sich gar nicht wollte wehren lassen. Eines Tages aber, da ein sehr schönes und gutes Kind, ein Mädchen von vier Jahren, sehr herzlich und doch mit einem gewissen Anstand über des Knaben Possen lachte, machte dieß einen so angenehmen Einsbruck auf mich, daß ich nun selbst des Knabens Gesichter erträglich fand, und zwar nicht bloß aus der zweiten Hand, wie man denken sollte, sondern wirklich in sich selbst. Ich lächelte nicht in meinem eigenen, sondern in des Kindes Namen darüber. Auch habe ich bei andern Gelegenheiten bemerkt, daß man über gewisse unschädeliche Ungezogenheiten sich erst ärgern muß, um sie hernach erträglich zu sinden. Ich verstehe mich hier recht gut, und erkläre die Sache weiter nicht.

Es ist gar nicht abzusehen, wie weit sich Anthropomorphise mus erstrecken kann, bas Wort in seinem größten Umfange genommen. Es rächen sich Leute an einem Tödten; Gebeine werben ausgegraben und verunehrt; man hat Mitleiden mit leblosen Dingen — so beklagte Jemand eine Hausuhr, wenn sie einmal in der Kälte stehen blieb. Dieses Übertragen unserer Empsindungen auf Andere herrscht überall, unter so mannichsaltiger Gestalt, daß es nicht immer leicht ist, es zu unterscheiden. Bielleicht ist das ganze Pronomen der andere solchen Ursprungs.

Worin mag ber Grund ber sonderbaren Erschenung liegen,' die ich so oft bemerkt habe, baß man mit Jemanden im Traume

von einem Dritten spricht, und wenn man erwacht, siudet, baß der vermeinte Dritte gerade der Mann war, mit dem man auch gesprochen hat? Ist es vielleicht blose Form des Erwachens, oder worin liegt der Grund?

Da man im Traume so oft seine eigenen Einwürfe für die eines Andern hält, z. B. wenn man mit Jemanden disputirt, so wunderts mich nur, daß dieses nicht öfters im Wachen ge-schieht. Der Zustand des Wachens scheint also hauptsächlich darin zu liegen, daß man das in uns und außer uns scharf und conventionsmäßig unterscheidet.

Warum kann man sich ben Schlaf nicht abgewöhnen? Man follte benken, ba bie wichtigsten Verrichtungen bes Lebens ununterbrochen sortgehen, und bie Werkzeuge, wodurch sie geschehen, nie ruben und schlafen, wie bas Herz, die Eingeweide, die lymphatischen Gefäße; so wäre es auch nicht nöthig, daß man überhaupt schlafe. Also die Werkzeuge, welche die Seele als solche am meisten zu ihren Verrichtungen nöthig hat, werden in ihrer Thätigkeit unterbrochen. Ich möchte wol wissen, ob der Schlaf se in dieser Rücksicht betrachtet worden ist. Warum schläft der Wensch? Der Schlaf scheint mir mehr ein Ausruhen der Gesbankenwerkzeuge zu sein. Wenn ein Mensch sich körperlich gar nicht angriffe, sondern nur nach seiner größten Gemächlichkeit seinen Geschäften folgte, so würde er doch am Ende schläfrig werden. Dieses ist wenigstens ein offendares Zeichen, daß beim

(

Wachen mehr ausgegeben, als eingenommen wird; und dieser überschuß läßt sich, wie alle Ersahrung lehrt, im Wachen nicht ersetzen. Was ist das? Was ist der Mensch im Schlaf? Er ist eine bloße Pflanze; und also muß das Meisterstück der Schöderung zuweilen eine Pflanze werden, um einige Stunden am Tage das Meisterstück der Schöpfung repräsentiren zu können. Hat wohl Jemand den Schlaf als einen Zustand betrachtet, der uns mit den Pflanzen verbindet? Die Geschichte enthält nur Erzählungen von wachenden Menschen; sollten die von schlasenden minder wichtig sein? Der Mensch thut freilich alsdann wenig, aber gerade da hätte der wachende Psychologe am meisten zu thun.

Die Nerven spigen sich gegen das Ende zu, und machen das aus, was wir sinnliche Werkzeuge nennen. Es sind die Enden, die nach außen stehen, und die Eindrücke der Welt emsangen. Diese sind vermuthlich ohne unser Wissen beschäftigt, und beständig wach. Es gibt also dei dem Menschen, van der Spige der Nervensasem an nach innen zu gerechnet, eine Schicht, die beständig in Arbeit ist, und vermuthlich, während sie in Arbeit ist, der Seele Begrisse zuzusühren, nicht auch in Arbeit sein kann, sich selbst zu erhalten und das Berlorne zu ersehen. Diese Theile ruhen also in dem Zeitraume des Ersahes. Wir scheinen nur zu sühlen, wenn wir wirken, nicht wenn wir sie die Wirkung sammeln. Was wir dann empsinden, ist vielleicht bloß Empsinden des Wohldesindens. Es wird nicht zu Seit danken, es ist bloß Sefühl von Stärke, oder doch Gemachlichkeit.

Unfere gange Geschichte ift blog. Geschichte bes machenben

Menschen; an die Geschichte des schlafenden hat noch Niemand gedacht. Die Gedankenwerkzeuge scheinen am leichtesten zu ermüden zu sein; es sind die seinsten Spigen. Daher denkt der Mensch im gesunden Schlaf gar nicht. Ich wiederhole es noch einmal: Gedrauch und Ersaß scheinen einander in den seinsten Spizen entgegen zu wirken; wo Ersaß der Nerven bereitet wird, sindet keine Empsindung Statt. Diejenigen Theile, die mehr nach innen liegen, sind bloß zur Erhaltung, nicht zum Empfangen und zur Gegenwirkung. So ließe sich die Nothwendigkeit eines Schlases a priori demonstriren. Feine Theile, die durch gröbere ersest werden müssen, können ihren Dienst nicht leisten, während sie in Ausbesserung begriffen sind.

Wit erstaunenbem Bergnügen sand ich in Hrn. Lavaters Aussichten in die Ewigkeit, Th. I. S. 143 folg., daß er von dem Schlaf ähnliche Empsindungen mit mir hat. Ich habe Inhre lang vorher, ehe dieses Buch erschien, Herrn L...g die Eröffnung gethan; ja als ich noch auf Schulen war, habe ich meinem Freunde E...n schon etwas davon gesagt, aber nie gehört, daß einer oder der andere von ihnen erwas Ahnliches empfunden hätte. Weine Betrachtungen in diesem Zustande gehen gemeiniglich auf den Tod oder die Seele überhaupt, und auf daß, was Empsindung ist, und endigen sich in einer Bewunderung der Einrichtung des Wenschen. Alles ist mehr Seefühl als Resserion, und unbeschreiblich.

Hat wohl Jemand je von Gerüchen geträumt, wozu keine Beranlassung äußerlich da war? ich meine z. B. von Rosengeruch zu einer Zeit, wo keine Rosen oder Rosenwasser in der Rähe waren. Bon Mußt ist es gewiß, und vom Licht auch; aber Empfindungen von Schmerz im Tranm haben gemeiniglich eine äußere Veranlassung. Bom Geruch bin ich ungewiß.

Aräume führen uns oft auf Umstände und in Begebenheiten hinein, in die wir im Wachen nicht leicht verwickelt werden können; oder sie lassen uns Unbequemlichkeiten fühlen, die wir vielleicht als klein in der Ferne verachtet hätten, in die wir aber vielleicht mit der Beit verwickelt worden wären. Ein Araum kann daher oft unsern Entschluß ändern, und unsern moralischen Fond mehr sichern, als alle Lehren, die durch einen Umweg ins herz kommen.

## Nachtrag

zu ben psychologischen Bemerkungen.

Um uns ein Glück, das uns gleichgültig scheint, recht fühlbar zu machen, muffen wir immer denken, daß es verloren gegangen und daß wir es biesen Augenblick wieder erhielten. Es gehört aber etwas Erfahrung in allerlei Leiden dazu, um diesen Berluch glücklich anzustellen.

Kopf und Füße, so weit sie auch im physischen Berstande von einander entsernt liegen, so nahe liegen sie sich doch im moralischen und psychologischen. Freude und Traurigkeit zeigen sich kaum sobald an der Nase, die doch der Seele so nahe liegt, als in den Füßen. Ich kann dieses täglich don meinem Fenster aus demerken, wo ich deutlich an den Füßen der Sindenten sehe, ob sie aus einem Collegio kommen, oder in eines zu gehen Willens sind, Ienes an der platt aufsallenden Sohle, die den Hunger der regierenden Seele berräth, Dieses an dem schnachtenden Schritte, wo Absah und Zehen etwas langsamer nach einander auszuliegen kommen, der allemal ein Zeichen der kurz vorhergegangenen Sättigung ist. Bei den Sindenten, wo ich nichts dergleichen bemerken konnte, sand ich nachber sast immer, daß sie zugleich in ein Collegium gegangen und aus einem gekommen waren.

Menschen, die sich auf die Beobachtung ihrer selbst gut verstehen und sich damit beimlich groß wissen, freuen sich oft über die Entdeckung eigner Schwachheit, wo die Entdeckung ste betrüben sollte. So sehr viel mehr gilt bei Manchen der Prosessor als der Mensch.

Wie leicht Eigenliebe, ohne baß wir es merken, die Triebfeber mancher, uns von derselben ganz independent scheinenden, Handlung sein kann, können wir daraus sehen, daß Leuse das Geld lieben können als Geld, obgleich sie nie Gebrauch davon machen. Es ist eine Bemerkung, die ich durch vielfältige Erfahrung bestätigt gefunden habe, daß unter Gelehrten diejenigen fast allezeit die verständigsten sind, die nebenher mit einer Kunst sich beschäftigen, oder, wie man im Plattdeutschen sagt, klütern.

Was die Spannung der Triebfedern in uns am meisten hemmt, ist, andere Leute im Besitz des Ruhms zu sehen, von deren Unwürdigkeit man überzeugt ist.

Wund alle Morgen aus, so wird bas nicht so leicht gehalten, als wenn ich sage: nimm die beiden Mittelfinger bazu und zwar über Kreuz. Des Menschen Hang zum Mystischen. Man nühe ihn.

Die sichere Überzeugung, daß man könnte, wenn man wollte, ist Ursache an manches guten Kopfes Unthätigkeit, und das nicht ohne Grund.

Richts erklärt lesen und studiren besser, als essen und verdauen. Der philosophische eigentliche Leser häuft nicht bloß in seinem Sedächtnisse an, wie der Fresser im Magen, da hingegen der Sedächtnissepf mehr einen vollen Magen, als einen starken gesunden Körper bekommt. Bei Jenem wird Alles, was er liest und brauchbar sindet, dem System und dem innern Körper, wenn ich so sagen darf, zugeführt, Dieses hierhin und das Andere dorthin, und das Ganze bekommt Stärke.

Es ist ganz gut viel zu lesen, wenn nur nicht unser Gefühl barüber stumpf würde und über der großen Begierde, immer ohne, eigne Untersuchung mehr zu wissen, endlich in uns der Prüfungsgeist erstürbe.

Mangel an Kraft sich zu vertheidigen geht bei dem Schwachen in Klage über. Man kann dieses an den Kindern sehen, wenn sie von größeren Kindern unrecht behandelt werden, aber der stille Tropfopf ist allemal der Beste.

Krankheiten ber Seele können ben Tob nach sich ziehen und bas kann Selbstmord werben.

Wenn einmal eine Schwäche in den Nerven so weit gediehen ist, daß ein Entschluß, etwas zu feiner eignen Besserung anzufangen, unmöglich wird, so ist der Mensch verloren:

Ich habe sehr oft Folgendes bemerkt: Je mannichfaltiger die Begebenheiten sind, die sich ereignen, besto geschwinder versstreichen einem zwar die Tage, allein desto länger dünkt einen die vergangene Beit, die Summe dieser Tage, hingegen se einsförmiger die Beschäftigungen, besto länger werden einem die Tage und besto kürzer die vergangene Beit ober ihre Summe: Die Erklärung ist nicht sehr schwer.

Wenn einem zum Tobe Berurtheilten eine Stunde geschenkt wird, so ist sie ein Leben werth. Die Raturkundigen der vorigen Zeit wußten weniger als wir und glaubten sich sehr nahe am Ziele. Wir haben sehr große Schritte darauf zu gethan und sinden nun, daß wir noch sehr weit ab sind. Bei den vernünftigsten Weltweisen nimmt die Überzeugung von ihrer Unwissenheit zugleich mit ihrem Wachsthum an Erkenntniß zu.

Man kann eben so gut träumen ohne zu schlafen, als man schlafen kann ohne zu träumen.

Wir sehen, ein jeber, nicht bloß einen anbern Regenbogen, sonbern ein jeber einen anbern Gegenstand und einen anbern Sat als der Anbere.

Was man sucht, ist gewöhnlich in der letten Tasche, ist ein vermeintlicher Erfahrungssatz, den man, glaube ich, in allen Ländern und in allen Familien angenommen hat, und doch glaubt ihn niemand im Ernst.

Wer in sich felbst verliebt ift, hat wenigstens bei seiner Liebe ben Bortheil, daß er nicht viele Nebenbuhler erhalten wird.

Der Mensch kann gehen, pfeisen, oder auch Hundert zählen und noch an etwas Anderes zugleich benken, und, was das Merkwürdigste ist, ohne von allen dreien etwas zu wissen, da doch Jedes ganz eigne Regeln und Borsicht erfordert. Ein eingebildetes Unvermögen kann bei furchtsamen Personen lange die Rolle eines wirklichen spielen, in Werken des Kopfs sowohl wie des Leibes.

Die Träume können bazu nügen, daß sie das unbefangene Resultat ohne den 3wang, der oft erkünstelten Überlegung, von unserm ganzen Wesen darstellen. Dieser Gedanke verdient sehr beherzigt zu werden.

So wie man mit ben Kinnladen nachhilft, wenn man mit einer schlechten Scheere Papier schneidet, oder wenn man sehr viele Blätter auf einmal schneiden will, (ich habe dieses auch an meinem kleinen Jungen von 5 Jahren bemerkt), so gibt es versmuthlich eine Menge Verrichtungen selbst des Geistes.

Wer eine Scheibe an seine Gartenthür malt, dem wird gewiß hineingeschossen.

Man kann nicht sicherer zeigen, daß ein gewisser Charakter ber wahre von einem sei, als wenn man zeigt, daß das Gegentheil Jedermann lachen machen würde.

Um vergnügt ober vielmehr lustig in ber Welt zu sein, wird nur erfordert, daß man Alles nur flüchtig ansieht; so wie man nachdenkender wird, wird man auch ernsthafter. Daß man manchen außerordentlichen Mann, von dem man gehört hat, geringer zu sinden glaubt, wenn man ihn sieht, rührt gemeiniglich, oder gewiß allemal daher, daß man jest sieht, daß er das gewöhnliche Gesicht eines Menschen hat.

Wenn man Jemanden bezahlt, ber nur eine gewisse, scharf bestimmte, Summe erwarten und fordern kann, nichts mehr und nichts weniger, so bezahlt man ihn, ohne das Geld in Papier zu wickeln; ist die Summe unbestimmt, so bezahlt man im Papier, sich und dem Einnehmenden alle Mienensprache zu ersparen. Es ist noch mehr hierin.

Es ist zwar sehr wahr, daß die meisten Menschen, die keiner Liebe fähig sind, auch für die Freundschaft wenig taugen. Man sieht aber doch auch oft das Gegentheil.

Wovon das Herz nicht voll ist, davon geht der Mund über, habe ich öfters wahr gefunden, als ben entgegengesetzten Satz.

Es ist der gemeine Fehler aller Leute von wenig Talenten und mehr Belefenheit als Berstand, daß sie eher auf künstliche Erklärungen verfallen als auf natürliche.

Das ganze Knochengebäude unserer Denkungsart und unfers Glaubens wird formirt aus unseren Helben, und Musterwahl geht zu einer Beit vor, wo wir die wenigste Erfahrung und Überlegung haben, und wirkt doch am Ende auf unsere Überlegung, wo nicht auf die Folgen unserer Erfahrung.

Wer recht nachahmen könnte, ahmt nicht leicht nach.

Jedes Dorf hat seine Pyramide, ben Kirchthurm. Aus allen Dorfpyramiden in Deutschland sollten sich wohl die ägyptischen bauen lassen. Warum baut man so in die Höhe? Der Glocken wegen allein gewiß nicht. Es ist immer Citelkeit, mit Religion, vielleicht Aberglauben vermischt, was diese Pyramiden schuf so gut wie die ägyptischen.

Selbst die Ungewisheit, worin wir uns über gewisse Gesgenstände befinden, ist zuweilen nüglich. Die Hoffnung bekommt dadurch einen größern Spielraum, und man hält immer basjesnige für wahr, was unserm Zustande am angemessensten ist.

Ich habe einen Müllerknecht gekannt, der niemals die Mütze vor mir abnahm, wenn er nicht einen Esel neben sich gehen hatte. Ich konnte mir das lange nicht erklären. Endlich fand ich, daß er sich diese Gesellschaft für eine Demüthigung anfah und um Barmherzigkeit bat; er schien damit der geringsten Werzgleichung zwischen ihm und seinem Gefährten ausweichen zu wollen.

Benvenuto Cellini macht die vortreffliche Bemerkung: "Schaben macht nicht klug, weil der neue sich immer unter einer verschiedenen Form ankundigt." Dieses kenne ich recht aus eigner Erfahrung.

Was ein bedächtiges, gesetzes Berfahren in allen Vorfällen bes Lebens nüglich ist, kann ich mir auch baburch erläutern. Ich kann mir keinen schrecklichern Zufall benken, als wenn mir jemand eines meiner Kinder aus Undorsichtigkeit erschösse, und doch kenne ich mehrere Menschen, denen ich ohne Mühe vergeben würde, andere, die ich nie wieder würde vor Augen sehen können, und noch andere, die ich auf der Stelle erschießen könnte und würde, wenn ich ein Gewehr zur Hand hätte.

So wie Assimilation Sylben und Wörter hervorbringt, so können Sylben in nominibus propriis wiederum Farben zu Bildern der Einbildungskraft und Büge zu Charakteren hergeben.
Es ist aller Untersuchung werth, woher die Bilder stammen,
die wir uns von Leuten, von Straßen und Städten u. s. w.
formiren, die wir nie gesehen haben. An dem Gesichte, das ich
mir vom General Lee gemacht habe, hat das doppelte e mehr
Antheil, als alle seine schlechten Thaten, die mir zu Ohren gekommen sind.

Bei dem Studio ber Mathematik kann wohl nichts stärkern Trost bei Unverständlichkeiten gewähren, als daß es febr viel schwerer ist, eines Andern moditata zu verstehen, als selbst zu meditiren.

Die Allmacht Gottes im Donnerwetter wird nur bewundert entweder zu ber Zeit da keines ist, oder hinterdrein beim Abzuge.

Unsere Ohren repetiren zuweilen die Glockenschläge, also Mepetirohren. Ob es 1, 2, auch allenfalls 3 geschlagen hat, kann man noch lange nachher ausmachen, wenn man auch nicht während des Schlagens daran gedacht hat.

Ich bin überzeugt, daß es Brillen für die Seelenkräfte gibt: so gut wie für die Augen. Es wäre sonderbar, wenn so etwas nicht sollte möglich sein. Wenn ber Wis mit dem Alter schwach wird, so kann oft das Lesen von Wortregistern Vergleichungen bewirken, die ohne dieses unmöglich wären.

Wenn man die sogenannten bescheibenen Zweifel mancher. Weltweisen als positive Wahrheit behandelt wissen will, so darf man ihnen nur mit etwas Geringschätzung widersprechen.

Das Sorgenschränken, bas Allerheiligste der innersten Seelenökonomie, das nur des Nachts geöffnet wird. Jedermann hat das seinige. Ein Meubel, das in allen Haushaltungen und in jedem Stande angetroffen wird. So etwas wäre einer guten und lehrreichen Darstellung fähig.

Die glücklichen Zeiten bes Lebens, ba man noch nicht benkt, wie alt man ist, und noch kein Buch hält über bie Haushalstung bes Lebens!

Ich kann bis biese Stunde nicht recht begreifen, marum die kleinen Kinder nicht eben so beständig lachen, als sie bes ständig weinen.

Es ist gewiß besser, eine Sache gar nicht studirt zu haben, als oberflächlich. Denn der bloße gesunde Menschenverstand, wenn er eine Sache beurtheilen will, schießt nicht so sehr sehl als die halbe Gesehrsamkeit.

Wenn es une im Dunkeln irgendwo sticht, so können wir gemeiniglich mit einer Nadelspise die Stelle sinden. Was für einen genauen Plan muß die Stele von ihrem Körper haben!

Selbst Aberglaube kann zuweilen Rugen stiften. Der gesmeine Mann brückt nicht leicht eine ungeladene Flinte auf jemanden los, weil er glaubt, der Teufel könne auch mit einer ungeladenen sein Spiel machen.

3.

## Moralische Bemerkungen.

Laby Gill, die Abtissin des englischen Klosters in Lissabon, reiste in ihrem 23sten Jahre nach Irland, nahm eine Erbschaft in Besitz und kehrte so wieder zurück in ihr Kloster. Baretti ') glaubt, eine solche Augend in einer weiblichen Brust verdiene der Bergessenheit entrissen zu werden. Ich glaube, solche Ahaten sollten so heiß gebrandmarkt werden, als nur immer Wit, von Berachtung, Spott und Abscheu geleitet, brennen kann.

Ein Dreigroschenftud ift immer beffer als eine Thrane.

Ihr, die ihr so empfindsam von der Seele eurer Mädchen sprechen könnt, ich gönne euch diese Freude. Glaubt aber ja nicht, daß ihr so was Erhabenes thut oder sagt; oder dünkt euch nicht edler als der Pöbel, der gewiß sogar Unrecht nicht hat, sich hauptsächlich an den Körper zu halten. Was doch ein

<sup>\*)</sup> Joseph Baretti, sonst als Dichter bekannt, hat auch Travels through England, Portugal, Spain and France (Lond. 1771. deutsch übers. Leipzig 1772. 8.) geschrieben, worin wahrscheinlich die obige Anekbote enthalten ist.

junger Recensionenleser für eine Idee von einem so seinen Sentiment hat! Der Bauereknecht schielt nach dem Unterrock, und sucht den himmel dort, den du in den Augen suchst. Wer hat Recht? Ich wäge keine Gründe in dieser Frage, und noch viel weniger entscheide ich ste, aber rathen will ich es aus treuem Herzen allen empfindsamen Candidaten, daß sie sich mit dem Bauern setzen, es könnte sonst auf verdrießliche Weitläuftigkeisten hinauslaufen.

Die Sanduhren erinnern nicht bloß an die schnelle Flucht der Beit, sondern auch zugleich an den Staub, in welchen wir dereinst zerfallen werden.

Bei einem Berbrechen ist das, was die Welt das Berbrechen nennt, selten das, was die Strafe verdient, sondern da liegt es, wo unter der langen Reihe von Dandlungen, womit es sich gleichsam als mit Wurzeln in unser Leben hineinerstreckt, diejenige ist, die am meisten von unserm Willen abhieng und die wir am leichtesten nicht hätten thun können.

Man könnte die Gewohnheit eine moralische Friction nennen, etwas, das den Geist nicht leicht über die Dinge hinstreichen läßt, sondern ihn damit verbindet, so daß es ihm schwer wird, sich davon los zu machen.

Die Furcht vor bem Tobe, die ben Menschen eingeprägt ift,

ist zugleich ein großes Mittel, bessen sich der Himmel bedient, sie von vielen Unthaten abzuhalten; benn Bieles wird aus Furcht. vor: Lebensgefahr ober Krankheit unterlassen.

Weiser werden, heißt, immer mehr und mehr die Fehlerkennen sernen, denen dieses Instrument, womit wir empfinden und uttheilen, unterworfen sein kann. Borsichtigkeit im Urtheilen ist, was heutzutage Allen und Jeden zu empfehlenist. Gewönnen wir alle zehn Jahre nur eine unstreitige Wahrheit von jedem philosophischen Schriftsteller, so wäre unsere Ernte immer reich genug.

Es gibt eine Art, das Leben zu verlängern, die ganz in unsever Macht steht: Früh ausstehen, zweikmäßiger Gebrauch der Beit, Wählung der besten Mittel zum Endzweck, und wennt sie gewählt sind, muntre Ausstührung. Auf diese Art kann man sehr alt werden, sobald man das Leben nicht nach dem Kalender schät; aber was das Beste ist, so wird auch jenes Leben, das wir mit Kalendern ausmessen, durch das, wovon Berdienst der Masstad ist, verlängert. Wenn man einmal eine Arbeit vor hat, so ist es gut, bei der Ausssührung sich nicht gleich das Ganze vorzustellen, denn dieses hat, bei mir wenigstens, viel Riederschlagendes; sondern man arbeite an dem, was man gerade vor sich hat, und wenn man damit sertig ist, gehe man an das Rächste. — Eine Sache den Augenblick ansangen, und nicht eine Minute, viel weniger eine Stunde ober

einen Tag aufschieben, ift ebenfalls ein Mittel, die Beit gu strecken.

Man kann die Fehler eines großen Mannes tabeln:, aber man muß nur nicht den Mann deswegen :tabeln.

Daß man oft, einer geringen Handlung wegen, eine Berachtung auf einen Menschen wirft, geschieht nicht sowohl wegen dieser Handlung an sich betrachtet, als wegen bessen, was man von der Fähigkeit- eines solchen Menschen in andern Fällen muthmaßet. Daher man den so leicht verachtet, der sich ungeahndet beleidigen läßt.

Es sind gewiß wenig Pflichten in der Welt so wichtig, als die, die Fortbauer des menschlichen Geschlechts zu befördern, und sich selbst: zu erhalten, denn zu keinen werden wir durch so reizende Mittel gezogen, als zu diesen beiden.

Mitleiden mit mir hat, so wie man das Wort gemeiniglich nimmt. Denn die Menschen brauchen gerade da, wo sie recht bose sind, die Redensart: Mit einem solchen muß mand Mitleiden haben. Diese Art des Mitseidens ist ein Almosen, und Almosen sette voraus, er sei auch noch so gering. Dem englischen Pity ift es eben- so gegangen, und noch ärger

ist zugleich ein großes Mittel, dessen sich der Himmel bedient, sie von vielen Unthaten abzuhalten; denn Bieles wird aus Furcht. vor Lebensgefahr ober Krankheit unterlassen.

Weiser werden, heißt, immer mehr und mehr die Fehler: kennen sernen, denen dieses Instrument, womit wir empsinden und urtheilen, unterworfen sein kann. Porsichtigkeit im Urtheilen ist, was heutzutage Allen und Jeden zu empsehlenist. Gewönnen wir alle zehn Jahre nur eine unstreitige Wahrsheit von jedem philosophischen Schriftsteller, so wäre unsere Ernte immer reich genug.

and the second of the second

Es gibt eine Art, das Leben zu verlängern, die ganz in unsever Macht steht: Früh ausstehen, zweitmäßiger Gebrauch der Beit, Wählung der besten Mittel zum Endzweck, und wennt sie gewählt sind, muntre Ausstührung. Auf diese Art kann man sehr alt werden, sobald man das Beben nicht nach dem Kalender schät; aber was das Beste ist, so wird auch jenes Leben, das wir mit Kalendern ausmessen, durch das, wovon Verdienst der Masstad ist, verlängert. Wenn man einmal eine Arbeit vor hat, so ist es gut, bei der Ausssührung sich nicht gleich das Ganze vorzustellen, denn dieses hat, bei mir wenigstens, viel Riederschlagendes; sondern man arbeite an dem, was man gerade vor sich hat, und wenn man damit sertig ist, gehe man an das Nächste. — Eine Sache den Augenblick ansangen, und nicht eine Winute, viel weniger eine Stunde oder

einen Tag aufschieben, ist ebenfalls ein Wittel, die Beit gu ftreden.

Man konn die Fehlet eines größen Mannes::tabeln:, aber man muß nur nicht den Mann deswegen :tabeln.

Daß man oft, einer geringen Handlung wegen, eine Berachtung auf einen Menschen wirft, geschieht nicht sowohl wegen
dieser Handlung an sich betrachtet, als wegen bessen, was man
von der Fähigkeit eines solchen Menschen in andern Fällen muthmaßet. Daher man den so leicht verachtet, der sich ungeahndet
beleidigen läßt.

Es sind gewiß wenig Pkichten in her Welt so wichtig, als die, die Fortbauer des menschlichen Geschlechts zu befördern, und sich selbst: zu erhalten, denn zu keinen werden wir durch so reizende Mittel gezogen, als zu diesen beiden.

Mitleiben mit mir hat, so wie man das Wort gemeiniglich nimmt. Denn die Menschen brauchen gerade da, wo sie recht bose sind, die Redensart: Mit einem solthen muß man' Mitleiben haben. Diese Art des Mitstidens ist ein Almosien, und Almosen seste von der einen, und überstuß von der andern Seite voraus, er sei auch noch so gering. Dem englischen Pity ist es eben- so gegangen, und noch ärger

bem Abjectivum pitiful, bas unfer erbarmlich ift. Es gibt aber ein weit uneigennütigeres Mitleiben, bas mahrhaften Untheil nimmt, bas schnell zur That und Rettung schreitet, und felten von empfindsamer Schwermuthelei (man verzeihe mir bieses Wort) begleitet wirb. Man könnte jenes bas almofenartige Mitleib, und biefes bas Mitleid bei Offensivund Defenfivalliang nennen. - Mitscham ift febr Man fühlt fie, wenn fich ein Mann, ben man boch= schätt, aus nicht genugsamer Kenntniß berjenigen, vor benen er sich zeigen will, vor ihnen lächerlich macht. - Es gibt eine gang uninteressirte Mitfreube. 3ch habe sie bei G ... 8 Biebergenesung im Jahre 1778 gang lauter empfunden. ich konnte in biesem Fall nach ber genaucsten Untersuchung kein anderes Interesse finden, als dieses, daß ein Mann von der größten Rechtschaffenheit und einer Gelehrsamkeit, bie täglich feltner wirb, ber Belt, ber Universität und seiner Familie wieber gegeben worden war, nachdem man schon, ihn nicht etwa tobt gesagt, sondern die Unmöglichkeit seiner Wiedergenesung medicinisch bemonstrirt hatte.

Wenn jemand in der Welt sich eine Sittenlehre mit Hülfe von Nadelstichen und Schießpulver auf die Hand wollte ägen lassen, so wollte ich wohl die dazu vorschlagen, die ich in irgend einem Stücke des Zuschauers einmal gelesen habe: The whole man must move together. Die Vergehungen dagegen sind unzählbar, und der Schaden, der daraus entsteht, groß und öfters

unersetzlich. Bum Menschen rechne ich Kopf und herz, Mund und Hände; es ist eine Meisterkunst, diese durch Wind und Wetter unzertrennt bis an das Ende zu treiben, wo alle Bewegung aushört.

Daß die Menschen Alles aus Interesse thun, ist dem Philosophen nühlich zu wissen, er muß nur nicht darnach handeln, sondern seine Handlungen nach dem Weltgebrauch einrichten. So wie ein guter Schriftsteller nicht von dem gewöhnlichen Gebrauch der Wörter abgeht, so muß auch ein guter Bürger nicht gleich von dem Handlungsgebrauch abgehen, wenn er schon Bieles gegen Beides einzuwenden hat. Ich din so sicher überzeugt, daß der Mensch Alles seines Bortheils wegen (dieses Wort gehörig verstanden) thut, daß ich glaube, es ist zur Erhaltung der Welt so nöthig, als die Empfindlichkeit zur Erhaltung des Körpers. Genug daß unser Bortheil so sehr oft nicht erhalten werden kann, ohne Tausend glücklich zu machen, und unsere erste Ursache das Interesse eines Theils so weislich mit dem Interesse vieler Andern zu verdinden gewußt hat.

Sich recht anschauenb vorstellen zu lernen, daß niemand vollkommen glücklich ist, ist vielleicht der nächste Weg, vollkommen glücklich zu werden. Es ist freilich niemand ganz glücklich, aber es gibt fehr viele Stusen in unsern Leiden; und das ist das übel.

Worgens vor sich gehen soll, erst um 6 Uhr geschieht, so kann man sicher darauf rechnen, daß man die Oberhand in einer Sache behält, wenn man Alles ohne den geringsten Verzug unsternimmt.

Die Schwachheiten großer Leute bekannt zu machen, ist eine Art von Pslicht; man richtet damit Tausende auf, ohne jenen zu schaden. Der Brief von d'Alembert über Rousse aus im Mercure de France, Sept. 1779. verdient bekannter zu sein.

Alle Tugend aus Borsat taugt nicht viel. Gefühl ober Gewohnheit ist das Ding.

Man soll Niemanden in seiner Prosession lächerlich machen, er kann dadurch unglücklich werden.

Das respice sinem ist einer weit fruchtbarern Erklärung fähig, als man ihm gewöhnlich gibt. Der Mensch, ber den Himmel ersunden hat, rechnet auß Künstige. Wer bei jeder Handlung den Einsluß bedenkt, den sie auf sein Künstiges haben kann, und sie nicht unternimmt, wenn sie ihm nicht im Künstigen Wortheil bringt, wird gewiß glücklich leben. Alle großen Leute haben bloß des Künstigen wegen das Gegenwärtige unternommen, und schlechte Menschen haben immer, wie die Thiere,

bloß das Gegenwärtige vor Augen; ja sie erniedrigen sich unter die Thiere, weil diese aus Instinct Manches fürs Künftige thun, und also die Natur gewissermaßen ihre Beseelung über sich nimmt.

Ich glaube auch an ben Helvetiusschen Sat: Man kann, was man will, aber nicht Alles, was man sich ruhig wünscht zu können, will man. Die Art zu wollen, die Helvetius meint, ist unwiderstehliche Begierde, die sast nie ohne die erforderliche Fähigkeit ist.

Es ist gewiß ein sicheres Beichen, baß man besser geworben ist, wenn man Schulben so gerne bezahlt, als man Geld einnimmt.

Es gibt eine gewisse Jungferschaft der Seele bei den Mädchen, und eine moratische Entjungferung; diese findet bei vielen schon sehr frühzeitig Statt.

Ich bin völlig überzeugt, daß der Mensch alle die Kenntnisse besitt, die nöthig sind, ihm glücklich zu machen. Aber es ist mir auch wahrscheinlich, daß diese menschliche Glückseligkeit, als solche, wenig zum Wohlsein des Ganzen beiträgt. Was der Mensch zum Wohlsein des Ganzen beiträgt; ist schwezlich seiner Wilklür unterworsen. Was übersieht er davon? Rütt er, selbst mit Ausübungen seiner Wilkfür, so ist selbst seine Wilkfür eine Maschine, und man streitet über Worte. Wer willkürlich zum Bortheil des Ganzen wirkt, muß das Ganze übersehen. Dieses kann der Mensch nicht, also ist hier in Abssicht des Ganzen an Freiheit nicht zu gedenken. Unumschränkte Freiheit ist hier ein Widerspruch. Hat er bloß Freiheit erhalten für einen gewissen Gesichtskreis, so ist auch dieses wieder Masschinerie, und es ist immer die Freiheit eines Menschen, der das Rad eines Krahns tritt. Ich glaube, da wo der Mensch sich an die große Kette anschließt, ist er nicht frei; er weiß wohl gar nicht einmal, daß er wirkt.

Wenn ich je eine Predigt brucken laffe, so ist es über bas Bermögen Gutes zu thun, bas jeder besit. Der Henker hole unser Dasein hienieden, wenn nur der Kaiser Gutes thun könnte. Jeder ist ein Kaiser in seiner Lage.

Das Wort Gottesbienst sollte verlegt, und nicht mehr vom Kirchengehen, sondern bloß von guten Handlungen gebraucht werden.

Woher mag wohl die entsetliche Abneigung des Menschen herrühren, sich zu zeigen, wie er ist, in seiner Schlafkammer, wie in seinen geheimsten Gedanken? In der Körperwelt ist Alles wechselseitig, das, was es sich sein kann, und zugleich sehr aufzichtig. Nach unsern Begriffen sind die Dinge gegen einander alles Mögliche, was sie sein können, und der Mensch ist es nicht. Er scheint mehr das zu sein, was er nicht sein sollte.

Die Runft fich zu verbergen, ober der Widerwille, fich geistlich ober moralisch nackenb sehen zu laffen, geht bis zum Erstaus nen weit.

Ich glaube, sehr viele Menschen vergeffen über ihrer Erziehung für den himmel, die für die Erde. Ich sollte denken,
der Mensch handelte am weisesten, wenn er erstere ganz an
ihren Ort gestellt sein ließe. Denn wenn wir don einem weisen Wesen an diese Stelle gesetzt worden sind, woran kein Iweisel ist, so laßt uns das Beste in dieser Station thun, und uns nicht durch Offenbarungen blenden. Was der Mensch zu seiner Glückkeligkeit zu wissen näthig hat, das weiß er gewiß ohne alle ans dere Offenbarung, als die, die er seinem Wesen nach besitzt.

Die Superklugheit ist, eine ber verächtlichsten Acten von Unklugheit.

\_\_\_\_

Der Glaube an einen Gott ist Instinct, er ist dem Mensichen natürlich, so mie das Geben auf zwei Beinen; modisiert wird er freilich bei Manchen, bei Manchen gar erstickt; aber in der Regel ist er da, und ist zur innern Wohlgestalt des Erkenntenisvermögens unentbehrlich.

Die Menschen, die die Pergebung, der Sünden durch lateis nische Formeln erfunden haben, sind auchem größten Berderben in der Welt Schuld.

Eine ber schwersten Runke für ben Menschen ift wohl bie, fich Muth zu geben. Diejenigen, denen er fehlt, finden ihn am ersten unter dem mächtigen Schut eines, ber ihn besitt, und der uns dann helfen kann, wenn Alles fchlt. Da es nun so viele Leiden in ber Belt gibt, beneu mit Muth entgegen zu geben, tein menschliches Befen einem Schwachen Rraft genug geben kann, so ift die Religion vortrefflich. Gie ist eigentlich bie Runft, fic burch ben Gedanken an Gott, ohne andere weitere Mittel, Trost und Muth im Leiden zu verschaffen, und Kraft, bemselben entgegen zu arbeiten. Ich habe Menschen gekannt, benen ihr Gluck ihr Gott mar. Gie glaubten an ein Gluck, und ber Glaube gab ihnen Muth. Muth gab ihnen Gluck, und Glud Muth. Es ift ein großer Berluft für ben Menschen, wenn er die Überzeugung von einem weisen, die Welt lenkenben Wesen verloren bat. Ich glaube, es ist bieses eine nothwendige Kolge alles Studiums der Philosophie und der Natur. Man verliert zwar ben Glauben an einen Gott nicht, aber es ift nicht mehr ber hülfreiche Gott unserer Rindheit; es ift ein Befen, bessen Wege nicht unsere Wege, und bessen Gebanken nicht unfere Gebanken find, und bamit ift bem Bulftofen nicht fonderlich viel gedient.

Es ist eine goldene Regel, daß man die Menschen nicht nach ihren Meinungen beurtheilen musse, sondern nach dem, was diese Meinungen aus ihnen machen. Den reblichen Mann zu erkennen, ist in vielen Fällen leicht, aber nicht in allen. Es ist hier wie bei den Mineralien: einige lassen sich äußerlich leicht erkennen, bei andern ist chemische Berslegung nöthig. Aber wer gibt sich bei Charakteren mit chemischer Berlegung ab, oder wie Biele haben die Fähigkeit dazu? Das schnelle Aburtheln ist größtentheils dem Faulheitstriebe der Menschen zuzuschreiben; das mühsame chemische System sindet in Praxi wenig Anhänger.

Es ist für bes Menschen Rechtfertigung hinreichend, wenn er so gelebt hat, daß er seiner Tugenden wegen Vergebung für seine Fehler verdient.

Man schreibt wiber ben Gelbstmord mit Gründen, die unsfere Bernunft in dem kritischen Augenblicke bewegen follen. Diesses ist aber Alles vergeblich, so lange man sich diese Gründe nicht selbst erfunden hat, das heißt, sobald sie nicht die Früchte, das Resultat: unserer ganzen Erkenntnis und unsers erwordenen Wesens sind. Also Alles ruft uns zu: bemühe dich täglich um Wahrheit, lerne die Welt kennen, besteißige dich des Umgangs mit rechtschaffenen Menschen, so wirst du jederzeit handeln, wie dirs am zuträglichsten ist. Findest du dann bereinst den Selbste mord für zuträglich, das heißt, sind alle deine Gründe nicht zurreichend, dich abzuhalten, so . . . . . . . .

Ordnung führet zu allen Tugenden! aber was führet zur Ordnung?

Fehler Anderer ansplaudert, die er erkennt. Wenn Gott die Heimlichkeiten der Menschen bekannt machte, so könnte die Welt nicht bestehen. Es wäre, als wenn man die Gedanken Anderev sehen könnte. Wohl dem Menschen, der keinen Ausplauderer hat, der ihm an Kenntnissen überlegen ist!

Es gibt eine Menge kleiner moralischer Falschweiten, die man übt, ohne zu glauben, daß es schädlich sei; so wie man etwa aus ähnlicher Gleichgültigkeit gegen seine Gesundheit Taback raucht.

eigene Zehler, aber ber' Dochmuth ist es.

Biele, die über Ablakkrämerei in der katholischen Kirche tachen, üben sie boch täglich selbst. Wie mancher Mann von schlechtem Herzen glaubt sich mit dem Himmel ausgesöhnt, wenn er Almosen gibt! Ich habe selbst die boshaftesten Menschen, die frevelhaftesten Unterdrücker des Verdienstes und der Unschuld damit rechtsertigen hären: sie thäten den Armen Gutes. Aber das war nicht vitae tenar, das war nur Flickwerk. Ein Paax Spiegelscheiben machen noch keinen Palast. Es hat auch etwas Ühnliches mit den Bekehrungen unter dem Galgen.

Wenn boch nur ber zehnte Theil ber Religion und Moral,

bie in Büchern steht, in den Herzen stände! Aber so geht es fast durchaus: der größte Theil von menschlicher Weisheit wird bald nach seiner Erzeugung auf den Repositorien zur Ruhe gebracht. Daher einmal Jemand dieses Wort nicht vom lateinischen reponere, sondern unmittelbar vom französischen repositerieten wollte.

Ein Gelübbe zu thun ift eine größere Sünde, als es zu brechen.

Was bie wahre Freundschaft, und noch mehr das glückliche Band der Che so entzückend macht, ist die Erweiterung seines Ichs und zwar über ein Feld hinaus, das sich im einzelnen Menschen durch keine Kunst schaffen läßt. Zwei Seelen, die sich vereinigen, vereinigen sich doch nie so ganz, daß nicht immer noch der beiden so vortheilhafte Unterschied bliebe, der die Mittheilung so angenehm macht. Wer sich sein eigenes Leiden klagt, klagt es sicherlich vergeblich; wer es der Frau klagt, klagt es einem Selbst, das helsen kann, und schon durch die Theilnahme hilft. Und wer gern sein Verdienst gerühmt hört, sindet ebenfalls in ihr ein Publikum, gegen welches er sich rühmen kann, ohne Gesahr, sich lächerlich zu machen.

Wiele Menschen setzen bie Tugend mehr im Bereuen ber Fehler, als im Bemmeiben berselben.

## Nachtrag

zu ben moralischen Bemerkungen.

Schwachheiten schaben uns nicht mehr, sobalb wir fie kennen.

Man wird in manchen Fällen aus dem Grunde nicht gestiraft, oder es sieht vielmehr so aus, als ob man nicht gestraft würde, weil man die Strafe an sich selbst bezahlt. Das was ausgezahlt wird, wird oft einem Theile genommen und dem ans dern entrichtet. Einer kann an dem Ruhme, ein wiziger Schriftssteller zu sein, zunehmen, während der Credit, den er als ehre licher Mann hatte, abnimmt.

Die Welt ist in ihrem Urtheile in ber Regel zu gütig, ober zu unbillig.

Sich an einem Tage nicht von seinem 3wecke ableiten sassen, ist auch ein Mittel, die Beit zu verlängern, und ein sehr sicheres, aber schwer zu gebrauchen.

Wenn bu die Geschichte eines großen Berbrechers liesest, so banke immer, ehe bu ihn verbammst, dem gütigen himmel, daß er dich mit beinem ehrlichen Gesichte nicht an den Anfang einer solchen Reihe von Umständen gestellt hat. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf schwache Empfindungen vernehmen lernen, so können sie uns den Dienst von starken thun.

So wie zu den niederträchtigsten und lasterhaftesten Thaten Geist und Talent erfordert wird, so ist selbst bei den größten eine gewisse Unempfindlichkeit nöthig, die man bei anderen Geslegenheiten Dummheit neunt.

Es ist wirklich nichts abscheulicher, als wenn sich selbst zugezogene Strafgerichte noch einlaufen, nachbem man schon lange angefangen hat, sich zu bessern.

Der Gelbgeiz ber beim Ehrgeiz steht, verdiente allemal ein besseres Wort.

Die Helben ber alten Dichter find sehr von denen im Milton z. B. verschieden. Sie find tapser, klug und weise, aber selten nach unseren Sitten liebenswürdig und barmberzig. Milton hat die seinigen aus der Bibel entnommen. Sollte viels leicht unsere christliche Moral ihren Grund in einer gewissen Schwachheit haben, in einer jüdischen Feigheit, da sich die and dere auf Stärke gründet? Allgemeine Berträglichkeit ist vielleicht ein schwas birngespinst und was sich nie wird erreichen lassen.

Sympathie ift ein schlechtes Almosen.

Seinen Reigungen schlechtweg entgegen zu handetn führt gewiß am Ende zu etwas Besserem. So z. B. baß ich bei Tische nicht trinke.

Es ist fehr schlimm, daß heutzutage die Wahrheit ihre Sache durch Fiction, Roman und Fabel führen lassen muß.

She man tadelt, sollte man immer erst versuchen, ob man nicht entschuldigen kann.

Es ist ein großer Unterschieb, in einem schlechten Justande immer gelebt zu haben oder nun in benselben erst abwärts gekommen zu sein. Im letten Falle wird man von zwei Kräften getrieben, die in der einfachen Richtung noch immer als verschies den gefühlt werden, hingegen im ersten nicht, da man sie sür eine einzige, einfache hält. Dieses erstreckt sich noch über mehrere Dinge.

Man fängt seine Testamente gewöhnlich damit an, daß man seine Seele Sott empsiehtt. Ich unterlasse dieses mit Fleiß, weil ich glaube, daß solche Recommandationen wenig fruchten, wenn sie nicht durch das ganze Leben vorausgegangen sind. Solche Recommandationen sind Salgenbekehrungen; eben so leicht als unwirksam.

Ge gibt jett ber Borschriften, was man sein soll, so man= cherlei Arten, daß es kein Wunder wäre, wenn die Menge auf den Gedanken geriethe, zu bleiben, was sie ist.

## 4.

## Beobachtungen über den Menschen.

Der schmeichlerische Elende, ich möchte fast sagen der Feige herzige, der unter jedem Streich des Schickfals winselt; der sich mit demüthigen Gebehrden naht, Brot fordert, und sich auf Inade und Ungnade seinem Wohlthöter ergibt, ist leicht erkannt; der Jagdjunker im Borbeisprengen versteht Mienensprache genug, ihn zu kennen. Der andere, stille, nur sür ein: paar Stationan geschaffene Mann, dessen Elend nicht geschwähig ist, der mehr benkt, und wo er auch immer an der gemeinen Last angespannt wird, besser zieht, ist schwerer zu kennen. Es gehört ein geübtes Auge dazu, seine ungekünstelte Bescheidenheit vom heimlichen Stolz und seine Kürze in Allem vom Troh zu unterscheiden.

Die gemeinsten Menschen, ob sie's gleich nicht ber Mühr werth achten, niederzuschreiben, was sie sehen, sehen und fühlen doch Alles, was des Niederschreibens werth gewesen wäre, und der Unterschied zwischen dem-Pöbel und dem Gelehrten besteht oft bloß in einer Art von Apperception ober in der Kumst, zu Buch zu bringen.

Dieser Mann theilte Alles sehr gern mit, was ihn nichts kostete, unter Allen am meisten Complimente; beleidigte Niemanden, wenigstens wußte man es nicht; hatte allezeit eine liebreiche Miene, und seine Bescheidenheit war so groß, daß sie in der Stimme sogar an das Klägliche grenzte; er passitte bei vielen Leuten für tugendhaft, und bei den Meisten für demüthig; kurz, er war von der Art Leute, die man so ziemlich häusig antrisst, und die man in England mit dem Namen sneaking rascals zu beehren pslegt.

Es gibt eine gewisse Art Menschen, die mit jedermann leicht Freundschaft machen, ihn eben so bald wieder hassen und wieder lieben. Stellt man sich das menschliche Geschlecht als ein Sanzes vor, wo jeder Theil in seine Stelle past, so werden dergleichen Menschen zu solchen Aussülletheilen, die man überall hinwersen kann. Man sindet unter dieser Art von Leuten selten große Senies, ohnerachtet sie am leichtesten dafür gehalten werden.

Aus den Träumen der Menschen, wenn sie dieselben genau erzählten, ließe sich vielleicht Bieles auf ihren Charakter schließen. Es gehörte aber dazu nicht etwa einer, sondern eine ziemliche Menge von Träumen.

Heftigen Ehrgeiz und Mißtrauen habe ich noch allemal beisammen gesehen.

Leute, die nicht die seine Berstellungskunst völlig inne haben, und Andere mit Fleiß hintergehen wollen, entdecken uns gemeiniglich das Senerelle ihrer ganzen Denkungsart bei der ersten Busammenkunft. Wer niso der Neigung eines Andern schmeicheln, und sich in dieselbe schicken sernen will, der muß bei der ersten Busammenkunst genau Achtung geben; dort sindet man gemeiniglich die bestimmenden Punkte der ganzen Denskungsart vereinigt.

Ge gibt Menschen, die sogar in ihren Worten und Ausbrücken etwas Eigenes haben, (die meisten haben wenigstens
etwas, das ihnen eigen ist.) da doch Redensarten durch eine
lange Wode so und nicht anders sind. Solche Menschen sind
immer einer Ausmerksamkeit würdig; es gehört viel Selbstgefühl
und Unabhängigkeit der Seele dazu, dis man so weit kommt.
Wancher fühlt neu, und der Ausbruck, womit er dieses Gefühl
Andern beutlich machen will, ist alt.

Es ist zum Erstaunen, wie wenig oft dasjenige von und gethan wird, was wir für nüglich halten und was auch leicht zu thun wäre. Die Begierbe, geschwind viel wissen zu wollen, hindert oft die genauen Untersuchungen; allein es ist selbst dem Menschen, der dieses weiß, sehr schwer, etwas genau zu prüsen, wenn er gleich überzeugt ist, er komme, ohne Prüsung, auch nicht zu seinem Endzweck, viel zu lernen.

ŗ.

Wenn man gem wissen will, was andere Keute über eine gewisse Sache benken, die einen selbst angeht, so benke man nur, was man unter gleichen Umständen von ihnen denken würde. Man halte Niemanden für moralisch bester in diesem Stück, als man selbst ist, und Niemanden für einfältiger. Die Leute merken öfterer, als man glaubt, solche Dinge, die wir vor ihnen mit Kunst versteckt zu haben meinen. Bon dieser Bemerkung ist mehr als die Hälfte wahr, und das ist allemal viel für eine Marime, die jemand in seinem dreißigsten Jahre sestset, wie ich diese.

Die Austerungen der Großmuth sind heutzutage mehr ein Werk der Lectüre, als der Gesinnungen, das heißt, man ist mehr großmuthig, um Lectüre zu zeigen, als Güte des Herzens. Leute, die es von Natur sind, merken setten, daß es etwas ist, großmüthig zu sein.

Die hitigsten Bertheibiger einer Wissenschaft, die nicht den geringsten scheelen Seitenblick auf dieselbe vertragen können, sind gemeiniglich solche Personen, die es nicht sehr weit in derselben gebracht haben, und sich dieses Mangels heimlich bewust find.

The state of the state of the state of

Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.

In den höflichen Städtchen ift es unmöglich, etwas in der Weltkenntniß zu thun. Alles ist da so höflich ehrlich, so höflich grob, und so höflich beträgerisch, daß man selten bose genng werden kann, um eine Gatitt zu schreiben. Die Leute verdiesnen immer Mitleiden. Kurz es fehlt Allem die Stärke.

Kein Charaster ist gemeiner, als der von Philipp II. von Spanien: Langsam ohne Rlugheit, fatsch ohne jemanden zu hintergehen, und sein ohne die geringste wahre Beurtheilung. So schilbert ihn Hume.

\*\*: \*...

Es ist ein wahres Bergnügen, eine Coquette zu sehen, wie sie sich sträubt und bäumt und wender, und nicht liber die Linie hinüber will, die die alte Frau von der jungen scheitet. Sie arbeiten mit Reiben und Waschen, mit Schünpslästerchen und Pug immer dem Alter entgegen, das sie hinübenziehen will, die sie endlich, wenn sie sehen; daß inch zu glauden aufängt; sie wären schon hinüber, wirklich nachgeben und hinübergehen:

Der Umgang mit vernänftigen Leuten ift befroegen jeberstennnen fo fehr anzurathen, weil ein Dummkopf auf biefer Art burch Rachahmen klug handeln ternen kann; benn die größten Dummköpfe können nachahmen, Felbst die Affen, Pubelhunde und Elephanten können es.

, <del>manageries</del> of the Health

Raufeute, bie täglicht oft gang entgegengefeste: Müben rube

men hören, und das von Leuten, die sie übrigens hochachten, bekommen einen so gemischten Geschmack, daß ihnen endlich Alles gefällt. Sie sagen also mit Recht: "das hat dieser oder jener Mann gewählt," anstatt zu sagen, das ist schön und das nicht.

Bahrhaftes, unaffectirtes Mißtrauen gegen menschliche Kräfte in allen Studen, ist bas sicherfte Beichen von Geistesstärke.

Es gibt Leute, die werden mit einem bosen Gewissen geboren — mit einem rothen Strich (Strick) um den Hals.

Leibnis hat die christliche Religion vertheidigt. Daraus gerade weg zu schließen, wie die Theologen thun, er sei ein guter
Christ gewesen, verräth sehr wenig Weltkenntnis. Eitelkeit, etwas Besseres zu sagen, als die Leute von Prosession, ist bei einem solchen Manne, wie Leibnis, der wenig Festes hatte, eine
weit wahrscheinlichere Triebseder, so etwas zu thun, als Religion.
Man greise doch mehr in seinen eigenen Busen, und man wird
sinden, wie wenig sich etwas von Andern behaupten läst. Ja,
ich getraue mir zu beweisen, daß man zuweilen glaubt, man
glaube etwas, und glaubt es doch nicht. Nichts ist unergründlicher, als das System von Triebsedern unserer Handlungen.

Mir ist ein Kleinthuer weit unausstehlicher, als ein Großthuer. Denn einmal verstehen so Benige bas Kleinthun, weil es eine Kimst ist, da Großthun aus der Natur entspringt; und dann läßt der Großthuer jedem seinen Werth, der Kleinthuer hingegen verachtet offendar den, gegen welchen er es ist. Ich habe Einige gekannt, die von ihrem geringen Berdienst mit so viel pietistischer Dünnigkeit zu sprechen wußten, als wenn sie fürchteten, man möchte schmelzen, wenn sie sich in ihrem ganzen Lichte zeigten. Ich habe mir aber angewöhnt, über solche Leute zu lachen, und seit der Beit sehe und höre ich sie gern.

Ich glaube, baß bie Quelle bes meisten menschlichen Elends in Indolenz und Weichlichkeit liegt. Die Nation, die die meiste Spannfraft hatte, war auch allezeit die freieste und glücklichste. Die Indolenz rächt nichts, sondern läßt sich den größten Schimpf und die größte Unterbrückung abkausen.

Berftanbigen Personen werben nicht allein schone Leute ohne Berftand verhaßt, sondern auch die äußerste Dienstfertigkeit bei Leuten verliett ohne Gaben des Geiftes ihren Werth.

Die meisten Gefehrten sind abergläubischer, als sie selbst fagen, ja als sie selbst glauben. Man kann üble Gewohnheiten nicht so leicht ganz los werden; sie vor der Welt verbergen, und die schädlichen Folgen hindern, das kann man.

Ich bin überzeugt, man liebt sich nicht bloß in Anbern, sondern haßt sich auch in Anbern.

Der Mensch hat einen umwiderstehlichen Trieb., zu glauben, man sähe ihn nicht, wenn er.. nichts. sieht — wie. die Kinder, die die Augen zuhalten, um nicht gesehen zu werden.

Ich kann nur die Oberfläche der Leute auf meine Seite bringen, ihr Herz erhält man nur mit ihrem finnlichen Bergnügen — davon bin ich so überzeugt, als ich lebe.

the company of the state of the

Es gibt Leute von unschäblicher Gemüthkart, aber boch babei eitel, die immer von iheer. Chrlichkeit reden und die Sache fast wie eine Prosession, treiben, und mit einen so, problepben Weschrichenheit: von ihrem: Nerdienst. zu wimmern wissen, deß einem die Geduld über den immer mahnenden Gläubiger ausgeht.

Dessen, was wir mit Gefühl beurtheilen können, ist sehr wenig, :dus.:Andene: ift: Alles Bornrtheil und Gefälligkeit.;

are a relative

15 13 16 2

Men would be angels, angels would be Gods. Men hält immer das für verdienstlicher, was einem sauer wird. Dies ses fließt aus der Berachtung seines gegenwärtigen Bustandes; daher kammen, die vielen: Stümper: Der Schuplkengießer will die Meereslänge ersinden. — Thue das, was dir leicht wird, wovon du gern immer sprächest, wozu du gern jedermann brächtest, wenn du könntest, wovon du dir deine eigenen Borstellungen machst, die andem Leuten zuweilen nicht in den Kopf wolsen, und die sie fremd und seltsam sinden. Weiter muß man

geben, allerdings, aber es muß fich gleichsam von felbst geben, man muß glauben, immer baffelbe zu thun, und zur Berwunderung anderer Leute febr viel mehr thun. Es ist ein Unglud, wenn ein Mann von Fähigkeiten burch Empfehlungen von Mannern, beren Begriffe von ihm etwas zu groß find, in ein Amt kommt, wo man etwas Augerordentliches von ihm erwartet, bas er noch nicht leisten kann. Es ist immer beffer, bag ein Amt geringer ift, als bie Fähigkeiten. Wer oft baffelbe thut, kommt barin weiter, aber nicht ber, ber fich vornimmt, Dinge zu thun, bie von seinen gegenwärtigen Berrichtungen verschieben finb. Dieses könnte mit ber Einleitung gefagt werben, daß man aus Erfahrungen reben misse, wenn man lehren wolle. Sein eignes Leben auf biefe Art beschrieben fruchtet mehr für Andere, als hundert Kaiserhistorien. — Wenn man fagt, man muffe Beschichtbücher lesen, um bie Menschen kennen zu lernen, so muß man nicht glauben, man verstehe jene feinen, ins Berschlagene fallenden Rünste barunter; die lernt man wohl allein in der Gesellschaft, und gewiß sichrer und schneller.

Ich habe bemerkt, daß zwar jett eine gewisse Freigeistersi unter jungen Leuten einreißt, die mit der Zeit üble Folgen haben kann; aber so viel ist gewiß, es hat sich doch ein gewisses Wohlwollen unter eben diesen Leuten ausgebreitet. Wan sindet viel Mitleiden, Bescheidenheit n. s. w. unter ihnen ").

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1774 geschrieben.

<sup>11</sup> 

Es ist dem Menschen sehr natürlich, wenn er verliebt ist, Ahnlichkeiten zwischen seinem Namen und seiner Geliebten Namen, ja sogar zwischen den Geburtstagen und Geburtsorten zu sinden. So fand ein Berliebter es merkwürdig, daß er den 4. November, und seine Geliebte den 4. December geboren war; ein anderer, daß sein Geburtstag auf den 1. Julius, und der seines Mädchens auf den 1. Jänner stel.

36 wollte lieber bas Wort fuperelug gemacht haben, als irgend eines; es macht feinem Busammenseger zuverläsig Es gibt Leute, die sich angewöhnt haben, über Alles Resterionen anzustellen, nicht weil ihnen bie Sachen natürlich einfallen, sonbern weil fie es erkunfteln - ein Berfahren, bas ber Philosophie nicht das Geringste nütt. Es find so zu reden Bunber in ber Belt ber Ibeen, auf bie man nicht rechnen kann. Da bergleichen Leute immer Ursachen angeben, weil fie es für ihre Pflicht ansehen, ober für schön halten, so verfehlen fie fast allemal bas Natürliche, benn bas Schwere, Beithergeholte fcmeidelt bem Stolze, aus welchem fie es thun, mehr als bas Da-Hierin liegt auch der Grund bavon, bag uns die türliche. großen Entbedungen so leicht zu machen scheinen, wenn fie gemacht finb. Der eigentlich Berftanbige hingegen, ber nicht fo viel lebhaften Wit hat, ober ihm wenigstens nicht gleich traut, schließt so, weil er hohe Ursache bat, so zu schließen: burch Ahnlichkeiten find mir Tausenbe verwandt, durch nahe Blutsfreundschaft nur Benige. Berfteht ihr mich? Daber urtheilen Fraueneimmer so vernünstig — (wenn sie erst einmal besser werben erzogen werben, so wird es schon anders werden) — das haben unsere Borsahren eingesehen, und sie bei wichtigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen. Die Gallier glaubten sogar, es sei etwas Göttliches in ihnen. Ihr Gesühl für das wahre Schöne hängt mit jenem zusammen, so wie das Superkluge mit einem Bergnügen am Sonderbaren verbunden ist. Der Kluge wird nie superklug, hingegen kann der Superkluge, wenn er aushört, aus dem Ersinden ein Geschäft zu machen, und viel vernünstige Sachen liest, wosern er sich nicht gar zu sehr verstiegen hat, am Ende klug werden.

Die Kunst, sich durch ein von almosensuchender Demüthisgung weit entferntes Dünnethun ein Gewicht zu geben, hat vielleicht nie jemand stärker in seiner Gewalt gehabt, als —.

Wenn ihn die Welt ganz kennte, so wie ich ihn kenne, meine Herren, sie würde den Fuchs und das Chamaleon in ihren Gleichnissen gegen ihn vertauschen.

Es gibt Leute, die zuweilen ihre Offenherzigkeit rühmen; sie sollten aber bebenken, daß die Offenherzigkeit aus dem Charakter fließen muß, sonst muß sie selbst der als eine Grobheit ansehen, der sie ba, wo sie echt ist, hochschätzt.

Wenn man etwas ernftlich fürchtet, so bringen die entfern-

testen Dinge uns ben Gegenstand in den Sinn. Für einen, der am Hose sebt, kann die geringste Bewegung im Gesicht nicht des Fürsten selbst, sondern sogar seiner Diener, glauben machen, man sei in Ungnade gefallen. Doch machen die Charaktere hierin einen großen Unterschied, und wer eine Beichnung machen will, hat sehr darauf zu achten.

Er war sonst ein Mensch, wie wir, nur mußte er stärker gebrückt werden, um zu schreien; er mußte zweimal sehen, was er bemerken, zweimal hören, was er behalten sollte, und was Andere nach einer einzigen Ohrseige unterlassen, unterließ er erst nach der zweiten.

Die Maxime von Rochefoucault: dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas, klingt allerdings sonderbar; wer aber die Wahrheit derselben leugnet, versteht sie entweder nicht, oder kennt sich selbst nicht.

Reine Leute sind eingebildeter, als die Beschreiber ihrer Empfindungen, zumal wenn sie dabei etwas Prose zu commandiren haben.

Für alle Bemerkungen eines Mannes, ber z. E. baarfuß nach Rom laufen könnte, um sich bem vatikanischen Apoll zu Füßen zu werfen, gebe ich keinen Pfennig. Diese Leute sprechen

nur von sich, wenn fie von andern Dingen zu reben glauben, und die Bahrheit kann nicht leicht in üblere Bande gerathen.

Man suche keinen Enthusiasten Behutsamkeit lehren zu woklen. Solche Leute sagen, sie wollen behutsam sein, glauben auch, sie wären es, und find die unbehutsamsten Menschen auf der Welt.

Ein gemeiner Charafter ist folgender: Es gibt Leute, die z. B. wenn sie zeichnen, kein Fältchen im Ermel leiden können; sie haben für jedes Glied, das sie zeichnen, einen besonderen Bleistift, müssen eigene Stühle haben, ihre Fenster müssen besonders liegen, und wenn sie anfangen zu zeichnen, zeichnen sie doch herzlich schlecht. Dieser Charafter sindet sich nicht bloß bei Künstlern, sondern auch sonst. Man muß aber nicht glauben, als sagte ich es zur Erläuterung des Parturiunt montes etc. — nichts weniger; denn es ist ein Auswand und keine Prahlerei.

Habe keine zu künstliche Ibee vom Menschen, sondern urstheile natürlich von ihm; halte ihn weder für zu gut, noch für zu bose.

Jeber Mensch hat auch seine moralische backside, die er nicht ohne Noth zeigt, und die er so lange als möglich mit den Hosen des guten Anstandes zudeckt. Der Stolz der Menschen ist ein seltsames Ding, et läßt sich nicht so leicht unterdrücken, und guckt, wenn man das Loch A zugestopft hat, ehe man sich's versieht, zu einem andern Loch B wieder heraus, und hält man dieses zu, so steht es hinter dem Loch C u. s. w.

In jedes Menschen Charakter sitt etwas, das sich nicht brechen läßt — das Knochengebäude des Charakters; und dieses ändern wollen, heißt immer, ein Schaf das Apportiren lehren.

Man kennt manchmal einen Menschen genauer, als man sagen kann, ober wenigstens als man sagt. Worte, Grab der Munterkeit, Laune, Bequemlickeit, With, Interesse — Alles drückt und seitet zur Falschheit.

Wo Mäßigung ein Fehler ift, ba ift Gleichgültigkeit ein Berbrechen.

Ich kenne die Miene der affectirten Aufmerksamkeit, es ist der niedrigste Grad von Zerstreuung.

Ich bin überzeugt, daß der Bank Homerischer Helden manchen Bank im Parlamente hervorgebracht hat. Mancher, ber gegen Lord North sprach, dachte, er redete gegen den Agamemnon. Es ist der menschlichen Natur sehr angemessen. Den Menschen so zu machen, wie ihn die Religion haben will, gleicht bem Unternehmen ber Stoiker; es ist nur eine andere Stufe bes Unmöglichen.

Es war wohl niemals ein Mann von irgend einigem Werth, auf den kein Pasquill gemacht worden wäre, und nicht leicht eine schlechte Seele, die keins auf irgend einen Mann von Ber- dienst gemacht hätte.

über nichts wird flüchtiger geurtheilt, als über die Charaktere der Menschen, und doch sollte man in nichts behutsamer sein. Bei keiner Sache wartete man weniger das Sanze ab, das doch eigentlich den Charakter ausmacht, als hier. Ich habe immer gefunden, die so genannten schlechten Leute gewinnen, wenn man sie genauer kennen lernt, und die guten verlieren.

Wer sich nur etwas Mühe geben will, wird leicht bemerken, daß es eine gewisse Menschenkenntniß, eine Philosophie und eine Theorie des Lebens gibt, die, ohne weiter untersucht zu werden, doch Bielen zum Leitfaden im Pandeln sowohl als Sprechen dient. Es gibt sogar berühmte Leute, die weiter nichts vorzuweis sen haben. So hält man in mittelmäßig großen Städten immer den Prosessor für einen Pedanten; ja sogar das Universitätsmässige hat da die Bedeutung von Steisigkeit. Der Landjunker ist auch ein bekannter Charakter, und doch sind die meisten Landsjunker das gar nicht. Schwache Köpfe sind in dieser Philosophie

gemeiniglich fehr zu hause. Man muß zuweilen wieder die Wörter untersuchen, denn die Welt kann wegrücken, und die Wörter bleiben stehen. Also immer Sachen und keine Wörter! Denn sogar die Wörter unendlich, ewig, immer haben ja ihre Bedeutung verloren.

Man irrt sich gar sehr, wenn man aus bem, was ein Mann in Gesellschaft sagt ober auch thut, auf seinen Charakter ober Meinungen schließen will. Man spricht und handelt ja nicht immer vor Weltweisen; bas Vergnügen eines Abends kann an einer Sophisterei hängen. Beurtheilt ja auch kein Vernünftiger Cicero's Philosophie aus seinen Reden.

Man follte nicht glauben, daß ber unnatürliche Berstand so sehr weit geben könnte, daß sich Leute beim Einsteigen in die Trauerkutsche complimentiren könnten.

Es ist sonderbar, daß diejenigen Leute, die das Geld am liebsten haben und am besten zu Rathe halten, gerne im Diminutivo davon sprechen. "Da kann ich doch meine 600 Thälerchen dabei verdienen "— wein hübsches Sümmchen!"— Wer so sagt, schenkt nicht leicht ein halbes Thälerchen weg.

Er wunderte sich, daß den Raten gerade an der Stelle zwei Löcher in den Pelz geschnitten wären, wo sie die Augen hätten.

Die recht guten offenherzigen Leute muß man nie unter ben Phrasesbrechslern suchen, wie Sterne.

Manche Menschen äußern schon eine Gabe, sich bumm zu stellen, ehr sie klug find; bie Mädchen haben diese Gabe sehr oft.

Wenn die Menschen sagen, sie wollen nichts geschenkt haben, so ist es gemeiniglich ein Beichen, daß sie etwas geschenkt haben wollen.

Der Mensch liebt die Gesellschaft, und sollte es auch nur die von einem brennenden Rauchkerzchen sein.

Man muß keinem Menschen trauen, ber bei seinen Bersiderungen bie Hand auf bas Herz legt.

Die Dienstmädchen kuffen die Kinder und schütteln sie mit Heftigkeit, wenn sie von einer Mannsperson beobachtet werden; hingegen prasentiren sie sie in der Stille, wenn Frauenzimmer auf sie sehen.

Ich habe das schon mehr bemerkt, die Leute von Profession wissen oft das Beste nicht.

wie glücklich würde Mancher leben, wenn er sich um ander rer Leute Sachen so wenig bekümmerte, als um seine eigenen. In jedem Menschen ist etwas von allen Menschen. Ich glaube diesen Sat schon sehr lange; den vollständigen Beweis davon kann man freilich erst von der aufrichtigen Beschreibung seiner selbst erwarten, nämlich, wenn sie von Bielen unternommen wird. Dieses, was man von Allen hat, mit gehöriger Senauigkeit zu scheiben, ist eine Kunst, die gemeiniglich die größten Schriftsteller verstanden haben. Man braucht nicht viel von jedem Menschen zu besthen. Es gibt geschickte Leute, die ihre ehymischen Bersuche im Kleinen anstellen, und richtigere Sachen herausbringen, als andere, die sehr viel Gelb darauf zu verwenden haben.

Jebes Gebrechen im menschlichen Körper erweckt bei bem, ber barunter leibet, ein Bemühen, zu zeigen, baß es ihn nicht brückt: ber Taube will gut hören, ber Klumpfuß über rauhe Wege zu Fuß gehen, ber Schwache seine Stärke zeigen, u. s. w. So verhält es sich in mehreren Dingen. Dieses ist für ben Schriftsteller ein unerschöpflicher Quell von Wahrheiten, die Andere erschüttern, und von Mitteln, einer Menge in die Seele zu reben.

Der Mensch ist ber größten Werke alsbann fähig, wenn seine Seisteskräfte schon wieber abnehmen, so wie es im Julius und um 2 Uhr bes Nachmittags, da die Sonne schon wieder zu-rückweicht und sinkt, heißer ist, als im Junius und um 12 Uhr.

Es ist wahr, alle Menschen schieben auf, und bereuen ben Aufschub. Ich glaube aber, auch ber Thätigste sinbet so viel zu bereuen, als ber Faulste; benn wer mehr thut, sieht auch mehr und beutlicher, was hätte gethan werben können.

Es gibt Leute, die können Alles glauben, was sie wollen; das sind glückliche Geschöpfe!

Ein Mädchen, die sich ihrem Freund nach Leib und Seele entbeckt, entbeckt die Heimlichkeiten des ganzen weiblichen Gesschlechts; ein jedes Mädchen ist die Verwalterin der weiblichen Mysterien. Es gibt Stellen, wo Bauernmädchen aussehen wie die Königinnen, das gilt von Leib und Seele.

Er hat bloß Feinheit genug, sich verhaßt zu machen, aber nicht genug, sich zu empfehlen.

Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die bloß lesen, bamit sie nicht benten burfen.

Jeber Mensch hat seinen individuellen Aberglauben, der ihn bald im Scherz, bald im Ernst leitet. Ich bin auf eine lächerliche Weise öfters sein Spiel, oder vielmehr ich spiele mit ihm. Die positiven Religionen sind feine Penuzungen jenes Hanges im Menschen. Die Menschen haben alle etwas davon, wenn sie nicht deutlich benten, und es ist gewiß noch nie ein so volltommener Deist gewesen, als er im Compendio steht; das ist unmöglich.

Der Mensch, ber sich vieles Glücks und seiner Schwäche bewußt ift, wird abergläubisch, flüchtet zum Gebet, und bergl. mehr.

Das Höchste, wozu sich ein schwacher Kopf von Erfahrung erheben kann, ist die Fertigkeit, die Schwächen besserer Menschen auszusinden.

Es gibt in Rückscht auf ben Körper gewiß wo nicht mehr, doch eben so viele Kranke in ber Einbildung, als wirkliche Kranke; in Rücksicht auf den Berstand eben so viele, wo nicht sehr viel mehr Gesunde in der Einbildung, als wirklich Gesunde.

Von dem Ruhme der berühmtesten Menschen gehört immer etwas der Blödsichtigkeit der Bewunderer zu; und ich bin überzeugt, daß solchen Menschen das Bewußtsein, daß sie von Einizgen, die weniger Ruhm, aber mehr Geist haben, durchgesehen werden, ihren ganzen Ruhm vergällt. Eigentlich ruhiger Genuß des Lebens kann nur bei Wahrheit bestehen. Newton, Fränkslin, das waren Menschen, die beneidenswerth sind.

Es ist kein tückischeres und boshafteres Geschöpf unter ber Sonne, als eine H..., wenn sie Alters wegen sich genöthigt sieht, eine Betschwester zu werben.

Wenn man von der wenigen Übereinstimmung, die das Innere eines Menschen mit seinem Außern hat (ich meine hier den
esoterischen Menschen mit dem eroterischen), auf etwas Ahnliches
in den Werken der Natur schließen dürfte, so wäre das ein schlechter Trost. Denn wie wenige Freunde würden Freunde bleiben,
wenn einer die Gesimmungen des andern im Sanzen sehen könnte!

Es gibt große Krankheiten, an benen man sterben kann; es gibt ferner welche, die sich, ob man gleich nicht eben daran stirbt, doch ohne vieles Studium bemerken und fühlen lassen; endlich gibt es aber auch welche, die man ohne Mikroskop kaum erkennt. Dadurch nehmen sie sich aber ganz abscheulich aus; und dieses Mikroskop ist — Hypochonbrie. Ich glaube, wenn sich die Menschen recht darauf legen wollten, die mikroskopischen Krankheiten zu studiren, sie würden die Satissaction haben, alle Tage krank zu sein.

Man ist verloren, wenn man zu viel Zeit bekommt ansich zu denken, vorausgesetzt, daß man sich nicht als ein Object der Beobachtung, wie ein Präparat, ansieht, sondern immer als Alles, was wan jest ist. Man wird so viel Trauriges gewahr, daß über dem Anblick alle Lust versliegt, es zu ordnen oder zusammenzuhalten.

Die Natur hat die Frauenzimmer so geschaffen, daß sie nicht nach Principien, sondern nach Empfindung handeln sollen. Leute, die ihre Briefe mit grünem Siegellack siegeln, sind alle von einer eigenen Art, gewöhnlich gute Köpfe, die sich selbst zuweilen mit chemischen Arbeiten beschäftigen, und wissen, daß es schwer ist, grünes Siegellack zu machen.

Man gibt falsche Meinungen, die man von Menschen gesfaßt hat, nicht gern auf, sobald man dabei auf subtile Anwendung von Menschenkenntniß sich etwas zu gute thun zu können glaubt, und sich einbildet, solche Blicke in das Herz des Andern könnten nur Eingeweihete thun. Es gibt daher wenige Fächer der menschlichen Erkenntniß, worin das Haldwissen größeren Schaden thun kann, als dieses.

Es könnte gar wohl sein, daß eine gewisse Generation, in linea recta ascendente et descendente, ein Ganzes ausmachte, das sich entweder vervollkommnet oder verschlimmert. Daß z. B. der Sohn des berühmten Howard völlig toll geworden ist, könnte mit dem Genie des Baters Zusammenhang haben. Denn ohne bei wahrhaften Menschenkenmern in den Berdacht zu kommen, als wollte man diesen großen Mann verkleinern oder seine Tugend verdächtig machen, kann man behaupten, daß er Manches nicht würde unternommen haben, wenn er nicht bereits einen kleinen Sieb gehabt hätte, und wenigstens entsernte Auslagen zu dem, was nachher sein Sohn wirklich geworden ist.

Es gibt wohl keinen Menschen in ber Welt, ber nicht,

wenn er um taufend Thaler willen jum Spigbuben wirb, lieber um bas halbe Gelb ein ehrlicher Mann geblieben wäre.

Wer sagt, er hasse alle Arten von Schmeicheleien, und es im Ernst sagt, der hat gewiß noch nicht alle Arten kennen gelernt, theils der Materie, theils der Form nach.

Leute von Berkand haffen allerdings die gewöhnliche Schmeichelei, weil sie sich nothwendig durch die Leichtgläusbigkeit erniedrigt sinden muffen, die ihnen der schmeichelnde Tropf zutraut. Sie hassen also die gewöhnliche Schmeichelei bloß deswegen, weil sie für sie keine ist. Ich glaube nach meiner Ersahrung schlechterdings an keinen großen Unterschied unter den Menschen. Es ist Alles bloß übersehung. Ein jeder hat seine eigene Münze, mit der er bezahlt sein will. Man erzinnere sich an die eisernen Nägel in Otaheite; unsere Schönen müßten rasend sein, wenn sie die eisernen Rägel in solchem Werthe halten wollten. Wir haben andere Rägel. Es ist ebenzsalls bloß menschliche Ersindung, zu glauben, daß die Menschen so sehr unterschieden sind; es ist der Stolz, der diese Unterscheidung unterstügt. Seelenadel ist gerade so ein Ding wie der Geburtsadel. — (Etwas gemildert muß dieses Alles werden.)

Die Menschen nuten wahrhaftig ihr Leben zu wenig; es ist also kein Wunder, daß es noch so einfältig in der Welt aussicht. Womit bringt man sein Alter hin? Mit Vertheidigung von Reinungen; nicht weil man glaubt, daß sie wahr sind, sondern

weil man einmal öffentlich gesagt hat, baß man sie für wahr halte. Mein Gott, wenn die Alten ihre Zeit doch lieber auf Warnung verwenden wollten! Freilich, die Menschen werden alt, aber das Geschlecht ist noch jung. Es ist wirklich ein Beweis, daß die Welt noch nicht alt ist, daß man hierin noch so zurück ist. Wenn doch die Alten mehr sagen wollten, was man vermeiden muß, und was sie hätten thun müssen, um noch größer zu werden, als sie geworden sind!

Ich habe sehr häusig gesunden, daß gemeine Leute, die nicht rauchten, an Orten, wo das Rauchen gewöhnlich ist, immer sehr gute und thätige Menschen waren. Bei dem gemeinen Mann ist es leicht zu erklären; es verräth bei dieser Classe vorzüglich schon etwas Gutes, sich von einer solchen Mode nicht hinreißen zu lassen, oder überhaupt etwas zu unterlassen, was wenigstens von Ansang nicht behagt. Auch muß ich gestehen, daß von allen den Gelehrten, die ich in meinem Leben habe kennen gelernt, und die ich eigentlich Genies nennen möchte, kein einziger geraucht hat. — Hat wohl Lessing geraucht?

Es ist für die Vervollkommnung unseres Geistes gefährlich, Beifall durch Werke zu erhalten, die nicht unsere ganze Kraft erfordern. Man steht alsdann gewöhnlich stille. Rochefoucault glaubt daher, es habe noch nie ein Mensch alles das gethan, was er habe thun können; ich halte bafür, daß dieses größtenetheils wahr ist. Jede menschliche Seele hat eine Portion Indo-

lenz, wodurch sie geneigt wird, das vorzüglich zu thun, was ihr leicht wird.

Einer der größten und zugleich gemeinsten Fehler der Mensichen ist, daß sie glauben, andere Menschen kennten ihre Schwäschen nicht, weil sie nicht davon plaudern hören, oder nichts das von gedruckt lesen. Ich glaube aber, daß die meisten Menschen besser von andern gekannt werden, als sie sich selbst kennen. Ich weiß, daß berühmte Schriftsteller, die aber im Grunde seichte Köpse waren (was sich in Deutschland leicht beisammen sindet), bei allem ihrem Eigendünkel von den besten Köpsen, die ich bestragen konnte, für seichte Köpse gehalten worden sind.

Wenn man selbst anfängt alt zu werden, so hält man Ansbere von gleichem Alter für jünger, als man in frühern Jahren Leute von eben dem Alter hielt. So halte ich z. B. den Goldsschmied K.., den ich schon vor 30 Jahren gekannt habe, für einen jungen Mann, ob er gleich gewiß schon einige Jahre älter ist, als sein Bater war, da ich ihn zum erstenmal sah, den ich damals gewiß für keinen jungen Mann mehr hielt. Mit andern Worten: wir halten uns selbst und Andere noch in denen Jahren für jung, in welchen wir, als wir noch jünger waren, Ansbere schon für alt hielten.

Es gibt Leute, die zu keinem Entschluß kommen können, sie muffen sich benn erst über bie Sache beschlasen haben. Das ist

ganz gut, nur kann es Fälle geben, wo man riskirt, mit sammt ber Bettlabe gefangen zu werben.

Wird man wohl vor Scham roth im Dunkeln? Daß man vor Schrecken im Dunkeln bleich wird, glaube ich, aber das Erstere nicht. Denn bleich wird man seiner selbst, roth seiner selbst und Anderer wegen. — Die Frage, ob Frauenzimmer im Dunzeln roth werden, ist eine sehr schwere Frage; wenigstens eine, die sich nicht bei Licht ausmachen läßt.

Es gibt nicht leicht eine größere Schwachheit, als die großen oder wenigstens glänzenden Thaten mancher Menschen aus gewissen Engelsanlagen und einer Größe der Seele zu erklären. Es mag wohl einmal unter Tausenden wahr sein; wer aber den Menschen etwas studirt hat, wird die Ursachen solcher Thaten gemeiniglich ganz in der Nähe finden. Es heißt schriftstellerisch vornehm thun, wenn man Alles so tief sucht.

Ich glaube nicht, daß die so genannten wahrhaft frommen Leute gut sind, weil sie fromm sind, sondern fromm, weil sie gut sind. Es gibt gewisse Charaktere, denen es Natur ist, sich in alle häuslichen und bürgerlichen Berhältnisse zu sinden, und sich das gefallen zu lassen, wodon sie theils den Nugen, theils die Unsmöglichkeit einsehen, es besser zu haben. Also das der Religion zuzuschreiben, könnte gar wohl eine sallacia causae sein.

Ich habe burch mein ganzes Leben gefunden, bag fich ber

Charakter eines Menschen aus nichts so sicher erkennen läßt, wenn alle Mittel fehlen, als aus einem Scherz, ben er übel nimmt.

Wer ist unter uns allen, ber nicht Einmal im Jahre närrisch ist, bas ist, wenn er sich allein befindet, sich eine andere Welt, andere Glückumstände benkt, als die wirklichen? Die Bernunft besteht nur darin, sich sogleich wieder zu sinden, sobald die Scene vorüber ist, und aus der Komödie nach Hause zu gehen.

Man hat in ben sinstern Zeiten oft sehr große Männer gessehen. Dort konnte nur groß werden, wen die Natur besonders zum großen Manne gestempelt hatte. Zest, da der Unterricht so seicht ist, richtet man die Menschen ab zum Großwerden, wie die Hunde zum Apportiren. Dadurch hat man eine neue Art von Genie entdeckt, nämlich die große Abrichtungsfähigkeitz und dieses sind die Menschen, die uns den Hauptsächlich verderben; sie können oft das eigentliche Genie verdunkeln, oder wenigstens hindern, gehörig emporzukommen.

Wenn zwei Personen, die sich jung gekannt hatten, alt zusammen kommen, so müssen tausend Gefühlte entstehen. Eines der unangenehmsten mag sein, daß sie nun sich in so Manchem betrogen sinden, was sie bei ihren Hossnungsspielen ehemals als gewiß berechnet hatten.

Selbst die sanftesten, bescheidensten und besten Mäbchen sind

immer sanfter, bescheibener und besser, wenn sie fich bor bem Spiegel schöner gefunden haben.

Es ist angenehm, bei jedem Menschen eine gewisse Gleichförmigkeit der Gesinnungen in Rücksicht auf ihre Temperatur zu
bemerken. Bei John son nahm Alles eine gewisse Härte an;
was bei ihm einmal gewurzelt hatte, das konnte nicht wieder
heraus gerissen werden; daher auch sein I lave a good kater.
Härte und Weiche erstreckt sich gemeiniglich in jedem Menschen
über Alles.

Man rühmt sich im Alter noch einer Empfindsamkeit der Jugend, die man nie besessen hat. So entschuldigt sogar das Alter die Jugendsünden, und verbessert jene Beiten durch Rachhelsen. So erzählte mir in diesen Tagen ein alter Mann, er könne sich keine größere Freude denken, als im Sommer Morgens um 5 Uhr oder noch früher durch das Korn zu sahren oder zu gehen, oder zu reiten; er habe in seiner Justad er to so seine Andacht in Bewunderung seines Schöffe gehabt — Bon alle dem war gewiß kein Wort walr. Er sein und ritt durch das Korn und vergnügte sich; aber die Bergnügungen waren nicht andächtig, sondern gewiß sehr weltlich, Entwürse zu Bällen u. dergl. Jeht corrigirt er die Beiten, und glaubt damals empfunden zu haben, was er jeh vielleicht empsinden würde, oder wenigstens empsinden sollte, nach seinem jehigen Rervens, Knochens und Muskelschem. Ilt das nicht sons

berbar? In der That ist es in dem Horazischen: laudator temporis acti etc. enthalten, nur mit Rüance.

Wenn man jung ift, fo weiß man kaum, bag man lebt. Das Gefühl von Gesundheit erwirbt man fich nur burch Krantbeit. Dag uns die Erde anzieht, merken wir, wenn wir in die Bobe fpringen, und burch Stoß beim Fallen. Wenn sich bas Alter einstellt, so wird der Zustand ber Krankheit eine Art von Gefundheit, und man merkt nicht mehr, bag man frank ift. Bliebe die Erinnerung bes Bergangenen nicht, fo wurbe man die Anderung wenig merken. Ich glaube baber auch, bag bie Thiere nur in unfern Augen alt werben. Gin Etchbornchen, das an feinem Sterbetage ein Aufterleben führt, ift nicht uns gludlicher als die Aufter. Aber ber Mensch, ber an brei Stellen lebt, im Bergangenen, im Gegenwärtigen und in ber Bukunft, kann unglücklich sein, wenn eine von biesen breien nichts taugt. Die Religion hat sogar noch eine vierte hinzugefügt bie Ewigkeit.

Es gibt Leute, die so wenig Gerz haben, etwas zu behaupten, daß, sie sich nicht getrauen, zu sagen, es wehe ein kalter Wind, so sehr sie ihn auch fühlen mögen, wenn sie nicht vorher gehört haben, daß es andere Leute gesagt haben.

Bei ben meisten Menschen gründet sich ber Unglaube in einer Sache auf blinden Glauben in einer andern.

Die Menschen denken über die Borfälle des Lebens nicht so verschieden, als sie barüber sprechen.

Ist es nicht sonberbar, baß die Menschen so gern für die Religion fechten, und so ungern nach ihren Borschriften leben?

Es gibt eine Art enthufiastisch buffertiger Sunder, Die fcon in ber Erzählung ihrer Diffethaten mit Ginschiebseln zu büßen anfangen, und eine Beruhigung barin finden, fic anzu-Rouffeau konnte in biefem Falle gewefen fein; alle klagen. Bertheibigungen find zu früh - bas muß aus bem Gangen beurtheilt werden. Es ift hiermit als wenn man einer Erfahrung nicht glauben wollte, weil fle einer lang angenommenen Theorie widerspräche. Ein Leben, so wie Rousseau, allem Anseben nach, das seinige beschrieben bat, muß man nicht nach der moralischen Etiquette beurtheilen wollen, ober aus Leben, die nicht wie das Rousseauische beschrieben find. Go lange wir nicht unser Leben so beschreiben, wie es vor Gott erscheint, kann man nicht richten. Ich bin bavon fo febr überzeugt aus bem, was ich von berühmten Männern gesehen habe, daß ich glaube, eine folche Lebensbeschreibung eines großen Mannes, wie ich fie mir bente, wurde bem Etiquettenmanne aussehen, als fame fie aus dem Monde. Wir kennen uns nur felbst, ober vielmehr, wir könnten uns kennen, wenn wir wollten; allein die Andern kennen wir nur aus ber Analogie, wie die Mondburger. sehe nur zwei Leute an, die einander freundlich begegnen, einanber mit Frau und Rind befuchen, wenn fie fich überwerfen, mas da für Borwürfe aussprubeln, Anekboten ze. — alles bas schlief vorher in ihnen, wie bas Pulver in ber Bombe, und wenn fie sich gegen einander budten, so budte es fich mit. Go lange wir nicht unfer Leben fo beschreiben, alle Schwachheiten aufzeichnen, von benen bes Chrgeizes bis zum gemeinsten Lafter, so werben wir nie einander lieben lernen. Siervon boffe ich eine gangliche Gleichheit. Je harter es wiber ben Strich geht, defto getreuer muß man gegen fich felbst fein. Diefes scheint unsern Beiten aufbebalten zu sein. Es wird nie febr gemein werben; allein es wirb doch Manchen tröften, und Manchen klüger machen, und das ift schon Gewinn genug. Auch der Philosoph sollte benten: dulce est pro patria mori, es ist suß, ben Credit, den man im Leben gehabt hat, für die Philosophie aufzuopfern. Bor Gott machen wir boch nichts ichlimmer bamit. — Jeber Mensch schließt zwar schon von fich auf den anbern, aber vermuthlich oft falfch. Es ift eine unbegreifliche Mobealfanzerei, daß wir den einzigen Gegenstand in der Natur, ben wir recht kennen, ich meine unser moralisches Selbst, nur nach einem einfältigen philosophischen Polizeiformular beschreiben, auf baß ber Menge tein Schaben geschieht. In ber Kindheit der Welt, worin wir leben, follte man nicht ruben, und Thätigkeit immer vorziehen. Die Beit bes allgemeinen Gi= nismus ist für unser Klima, Philosophie und Religion noch lange nicht ba. Es sollte mir leid thun, wenn ein anderes Bolt oder eine andere Beit uns biesen 3weig von Biffenschaft weghaschte.

36 muß mich immer freuen, wenn die guten Seelen, die ben Sterne mit Ihranen bes Entzückens in ben Augen lesen, glauben, ber Mann spiegele fich in feinem Buche. Die Sternische Einfalt ber Sitten, sein warmes gefühlvolles Berg, seine mit Allem, was ebel und gut ift, sympathistrende Seele, und wie die Phrasen alle heißen, und ber Seufzer alas poor Vorick! ber Alles zugleich fagt, find unter uns Deutschen zum Spruchworf geworden. Man hat dies vermuthlich einem Manne, ber mehr Geschmack als Renntniß ber Welt hatte, nachgesagt, ohne bie Sache weiter ju untersuchen. Denn die, die Stetnen am meiften im Munbe führen, find eben nicht die, die einen außerft witigen, schlauen und biegfamen Renner ber Welt zu beurtheilen im Stande find. Man kann ben Einbruck von zehn Sprüchwörtern auf einen Kopf leichter auslöschen, als ben von einem einzigen auf das Herz, und neulich bat man ihm sogar ben redlichen Usmus nachgefett. Das geht zu weit. Die nicht bloß aus Schriften, sondern aus Thaten bekannte rechtschaffene Seele des Wandsbeckers soll Sternen nachstehen, weil uns ein falfcher Spiegel ein angenehmes Bild von biefem zurudwirft, ober gurudzuwerfen scheint? Ein Buch kann bie gange Seele seines Berfaffers zurüchmerfen, aber es verrath eine große Unbekanntschaft mit ber Welt und bem menschlichen Berzen, wenn man biefes von Noricks Schriften glaubt. Norick war ein friechender Schmarober, ein Schmeichler ber Großen, und eine unausstehliche Rlette am Rleide derer, die er zu beschmausen sich vorgenommen hatte. Er tam uneingelaben jum Frühftück, und wenn man

ausging, um ihn loszuwerben, so ging er mit aus, und mit in andere Gefellicaft, weil er glaubte, er konne nirgenbs unangenebm fein. Ging man nach Saufe, so ging er wieber mit, und sette sich endlich ju Tisch, wo er gern allein und von sich selbst sprach. Ein gelehrter und febr rechtschaffener Mann in England fragte mich einmal: was balten fie in Deutschland von unserem yorid? Ich fagte, er wurde von einer großen Menge angebetet, und Kenner biefer Art Schriften, Die ihn eben nicht anbeteten, bielten ibn boch alle für einen außerordentlichen und einzigen Dann in seiner Art; ich fande nicht, das man in England fo von ihm bachte. - "Um Berzeihung, war die Antwort, man benkt in England eben so von ihm; nur weil wir ihn näher kennen, so wird bas Lob burch bie Baglichkeit seines persönlichen Charafters sehr gemildert; denn er war ein Mann, ber feine außerorbentlichen Talente größtentheils anwandte, nieberträchtige Streiche zu spielen. - 3ch weiß, viele, vielleicht bie meisten meiner Lefer werben biefes für wahre Lästerung halten. Ift es nicht eine Schande, werben fie sagen, Resseln auf bas Grab desjenigen zu pflanzen, der sie fo liebevoll von Lorenzo's Grab ausriß? Aber nicht ausgeriffen haben würde, möchte ich antworten, wenn ihn ein Herzog eingelaben hatte, ober Reffeln ausreißen bem umerreichbat angenehmen Schwäher und Maler von Empfindungen nicht so vortrefflich geklungen bätte. Mit verbunden mit Beltkenntnif, biegfamen Fibern und einem burch etwas Interesse gestärkten Borsak, einen zu scheinen, läßt sich viel sonderbares Beug in ber Welt anfangen, wenn man

schwach genug ist, es zu wollen, unbekannt mit wahrem Ruhm es schön zu finden, und müßig genug, es auszuführen.

### Machtrag

zu ben Beobachtungen über ben Menschen.

Die Borurtheile find, so zu sagen, die Kunsttriebe der Menschen. Sie thun badurch Bieles, das ihnen zu schwer werden wurde bis zum Entschluß durchzudenken, ohne alle Mühe.

Auch die gemeinsten Dinge würde jedermann anders ausdrilcken, wenn er seinem eignen individuellen Gefühle folgen wollte. Dieses geschieht aber selten vor einem gewissen, reisern Alter, da man merkt, daß man so gut ein Mensch ist, als Newton, oder als der Prediger im Dorse, oder der Amtmann und alle unsere Borfahren. Shakespeare ist eine Probe bavon.

Man muß nie den Menschen nach dem beurtheilen, was er geschrieben hat, sondern nach dem, was er in Gesellschaft von Männern, die ihm gewachsen sind, spricht.

Große Leute fehlen auch, und manche darunter so oft, daß man fast in Bersuchung geräth, sie für kleine zu halten.

Wenn Jemand auf die Arzte, auf Abvocaten, ober die elenden Philosophen loszieht, so lachen die Bernünftigen unter denselben mit. Allein wenn man auf einen schlechten Geistslichen etwas sagt, beren es doch auch gibt, so werfen selbst gute Männer unter ihnen mit Eifer und Berfolgung um sich. Was ist davon wohl die Ursache?

Die Gabe, ben Menschen ihre Heimlichkeiten sagen zu können, ist es, was man bei einem Schriftsteller oft Menschenkenntnis nennt. Ein Bursch dünkt sich gleich mehr, wenn er
den hut heruntergeschlagen, u. s. w. Jedermann hat seinen
guten Grad von Menschenkenntnis, die Leute wissen nur nicht,
daß man eben das sagen muß, um für einen Menschenkenner
gehalten zu werden.

Jeder Mensch hat etwas Eignes. Die Feigen und Biegfamen wissen es nur nach Anderen zu modeln. Der Wagenmeister geht, benkt und spricht, wie es sein Anochen- und Gedankenspstem mit sich bringt; wer ihn auslacht, den lacht er
wieder einmal aus, oder, wenn er an der Gelegenheit dazu
verzweiselt, schlägt ihm hinter die Ohren.

Ich kenne die Leute wahl, die ihr meint, sie sind bloß Geist und Theorie und können sich keinen Knopf annähen.

Leute, die fehr viel gelefen haben, machen felten große

Entbedungen. Ich sage bieses nicht zur Entschuldigung der Faulheit, denn Ersinden setzt eine weitläufige Selbstbetrachtung der Dinge voraus. Man muß aber mehr sehen als sich sagen lassen.

Wenn die feinen Weltleute fragen; Gott weiß, warum? so ist es immer ein sicheres Zeichen, daß sie außer dem lieben Gott noch einen großen Mann kennen, der es auch weiß.

Es gibt Schwärmer ohne Fähigkeit, und dann sind fie wirklich gefährliche Leute.

Die Enthusiasten, die ich kennen gelernt, haben alle den entsetzlichen Fehler, daß sie bei dem geringsten Funken, der auf sie fällt, allemal wie ein lange vorbereitetes Feuerwerk abbrenzuen, immer in derselben Form und mit demselben Getöse, während bei dem vernünstigen Manne die Empsindung immer dem Eindruck proportionirt ist. Der Leichtsinnige raisonnirt nach dem ersten Eindruck kaltsinnig fort, da der vernünstige Mann immer einmal umkehrt und sieht, was der Instinct dazu fagt.

Die Gewissen der Menschen sind, so wie ihre Leiber, nicht allein nicht gleich zart, sondern auch bei einem Menschen zart, wo sie bei dem andern eine schweinsledermäßige Dicke haben. So habe ich Leute gekannt, deren Gewissen so zart war, daß sie nicht glauben wollten, die Sonne stände still, und um Bieles

nicht auf ein Studchen Brot getreten hätten, und die hingegen mit dem Eigenthum der Wittwen und Waisen schalteten wie mit ihrem eigenen.

Taufend sehen ben Ronfens eines Sages ein, ohne im Stande zu sein ober die Fählgkeit zu bestehen, ihn formlich zu widerlegen.

Kleine Fehler zu entbecken, ist von jeher die Eigenschaft solcher Köpfe gewesen, die wenig oder gar nicht über die mittels mäßigen erhaben waren. Die merklich erhabenen schweigen still oder sagen nur etwas gegen das Ganze, und die großen Geister schaffen um, ohne zu tabeln.

Bon dem, was der Mensch sein sollte, wissen auch die Besten nicht viel Zuverlässiges; von dem, was er ist, kann man aus jedem etwas lernen.

Keine Classe von Menschen urtheilt billiger von der andern, als die Denker von den Denkern, und keine unbilliger, als die Literatoren von den Literatoren. Die ersten sehen Alles im wahrsten Lichte, erkennen und derzeihen, die anderen messen anderer Leute Fleiß nach ihrem eignen und richten sie darnach.

So wie es Mechaniker von Genie gibt, die mit wenigen und schlechten Instrumenten vortresslich arbeiten, so gibt es auch

Leute, die ihre wenige Belesenheit so zu gebrauchen und ihren Erfahrungen eine folche Extension zu geben wissen, daß kaum ein sogenannter Gelehrter gegen sie auskommen kann.

Daß die Menschen so oft falsche Urtheile fällen, rührt gewiß nicht allein aus einem Mangel an Einsicht und Ideen, sondern hauptsächlich davon her, daß sie nicht jeden Punkt im Sate unter das Mikrostop bringen und bedenken.

Leute, die viel auf der Straße lesen, lesen gemeiniglich nicht viel zu Hause.

Auch selbst ben weisesten unter den Menschen find die Leute, die Gelb bringen, mehr willkommen, als die, die welches holen.

Die Menschen haben immer Wit genug, wenn sie nur keinen haben wollen.

Es ist ja boch nun einmal nicht anders: die meisten Menschen leben mehr nach der Mode als nach der Bernunft.

Manchen Personen muß man sehr nahe kommen, um den Reiz zu sehen, den ihnen das gute, gefällige Gemüth gibt. Kann es nicht eben deswegen bei Manchen ganz unkenntlich sein?

Die eble Einfalt in ben Werken ber Natur hat nur gar

zu oft ihren Grund in der ebeln Rurzsichtigkeit beffen, ber sie beobachtet.

Er war einer von benen, die Alles besser machen wollen, als man es verlangt. Dieses ist eine abscheuliche Eigenschaft in einem Bedienten.

Bu überzeugen ist der Pöbel nicht, oder sehr selten. Durch listige Lenkung seines Aberglaubens kann er doch noch zuweilen zu guten Handlungen gebracht werden. Wir schrecken ja die Kinder, die wir nicht überzeugen können, auch mit dem schwarzen Manne und mit Schornsteinsegern. Der heilige Januarius zu Neapel ist nichts weiter. Hier ist wieder die Reihe, deren äußerste Glieder gar nicht mehr zusammen zu gehören scheinen.

Gewiß ist die Anbetung der Sonne zu verzeihen. Jedermann sieht schon unwillellrlich nach einem hellen Fleck. Dasthun auch die Thiere, und was bei Kapen, Hunden unwillfürliches Starren, ist bei den Menschen Anbetung.

Irren ist auch in so fern menschlich, als die Thiere wenig ober gar nicht irren, wenigstens nur die klügsten unter ihnen.

Die gesundesten und schönsten, regelmäßigst gebauten Leute sind die, die sich Alles gefallen lassen. Sobald einer ein Gebrechen hat, so hat er seine eigne Meinung. Die Geistlichen machen einen Lärm, wenn sie einen Mann sehen, der frei denkt, wie Hennen, die unter ihren Jungen ein Entchen haben, welches in das Wasser geht. Sie bedenken nicht, daß Leute in diesem Elemente eben so sicher leben, als sie im Trocknen.

Es ist zum Erstaunen, wie weit ein gesunder Menschenverstand reicht. Es ist auch hier, wie im gemeinen Leben, der gemeine Mann geht hin, wohin der Bornehme mit Sechsen fährt.

Jeder gute Kopf ist ein mathematischer Wilder, der sich sein Boot mit kummerlichen Werkzeugen baut, aber in vielen schweren Fällen, durch individuelle Geschicklichkeit und übung, oft Dinge ausrichtet, die jener nicht ausrichten kann.

Gin großes Genie wird selten seine Entbedungen auf der Bahn Anderer machen. Wenn es Sachen entbedt, so ente bedt es auch gewöhnlich die Mittel dazu.

Von dem seltsamen Geschmacke der Menschen zeugt auch dieses, daß bei belagerten Städten Leute sowohl heraus als hinein desertiren.

Nichts zeigt so kräftig, wie sehr man fich durch die Gewohnheit über Alles wegsetzen ternt, als die Perücken, die selbst Geistliche in einer: von dem natürlichen Haarwuchs so sehr abweichenden Form tragen, ohne baburch lächerlich zu werden.

Es gibt Beichnenmeister, die für Jedes, Bleistift, Röthel, schwarze und weiße Kreide, ein eignes Federmesser in einer eignen Abtheilung der Schublade halten, Portraitmaler, die mit Richstung und Stimmung des Lichts und der Fensterladen vor Sonsnenuntergang nicht fertig werden, die Armel ewig einstreichen, den Stuhl rücken u. s. w. Diese zeichnen und malen gemeinigslich am schlechtesten. Die ärmste Unfähigkeit ist immer reich an Nebendereitungen, durch alle Berrichtungen und alle Stände, selbst die auf die seichten Schriftsteller, die immer in Einleitungen gen glänzen.

Der Dachdecker stärkt sich vielleicht burch ein Morgengebet zu den größten. Sefahren. Das sind glückliche Menschen, die das können. Bielleicht aber auch durch eine Dosis von gebranntem Kahenhirn. D, wenn man doch manchmal wüßte, was den Leuten Muth gibt!

Jebermann ift sehr begierig, durch Schaben klug zu werden, wenn nur ber erste Schaben, ber bieses lehrt, wieder erseht wäre.

Auf die Blüthe folgt die unreife Frucht, die Blüthe ist in sich eine Bolltommenheit. Eben so ist es mit dem Menschen. Der Jüngling with für vollkommener gehalten als der Mann

von 30, 40 Jahren, und bann kommt erst wieder ein vollendeter Bustand, die Reife.

Wenn ich auch nicht im Stande bin, das: es werbe, 'über todten Stoff auszusprechen, um ihn damit zu beseelen, so kann ich doch vielleicht in die Arompete der Erweckung stoßen, um zu sehen, ob sich unter den Erschlagenen noch etwas rührt.

Der verstorbene M., welcher eine katholische Auswärterin hatte, sagte einmal ganz bona side zu mir: die Person ist zwar katholisch, das ist wahr, aber ich kann Dich versichern, es ist eine ehrliche gute Haut, sie hat neukich mir zu Liebe sogar einen falschen Eid geschworen.

In der Gabe, alle Borfälle des Lebens zu seinem und seis ner Wissenschaft Bortheil zu nüten, darin besteht ein großer Theil des Genies.

Er hieß dieses: mit stillthätiger Gebuld abwarten. Dieses ist eine große Regel. Die Menschen ändern sich von selbst, wenn man sie nicht ausdrücklich ändern will, sondern ihnen nur unsmerklich die Gelegenheit macht, zu feben und zu hören. Biele Unternehmungen mißlingen bloß, weil man die Früchte davon noch gern erleben wollte.

Man lacht, und mit Recht, über ben Bersuch jenes Men-

schen, der seinem Pferde das Fressen abgewöhnen wollte. Es starb aber leider! gerade an dem Tage, da die größte Hossung war, ihm die Kunst endlich beizubringen. Mit dem Klugwers den geht das nicht bloß den Schwaben so, sondern den meisten Menschen.

Die Personen, die am aufgelegtesten sind, sich mit praktischen Dingen zu beschäftigen, oder, was man in der gelehrten Welt jetzt arbeiten nennt, sind die, die am wenigsken Unterhalztung in sich selbst sinden. Bei ihnen ist immer der Stoß von außen nothig.

Bei einem Menschen, ber mit Gottesfurcht prahlt, muß man nie eigentliche christliche Gesinnungen suchen.

Sehr viele und vielleicht die meisten Menschen muffen, um etwas zu finden, erst wissen, daß es ba ift.

Der gemeine Mann halt bei seinem Kirchengehen und Bibellesen die Mittel für ben Iweck. Ein sehr gewöhnlicher Irrthum.

Wenn ich mit Iemandem rede, so bemerke ich gleich, ob er Clasticität hat, oder ob er jedem Drucke nachgibt. Die Barbiere sind alle weich. Köstner ist hart. Meister war elastisch. Von Allem, was in der Welt ausgerechnet wird, geschehen 2/3 gedankenlos.

Die Menschen gehen eigentlich nicht selbst in Gesellschaft, sondern sie schicken eine angekleidete Puppe statt ihrer hin, die sie auskleiden, wie sie wollen.

Rousseau, glaube ich, hat gesagt: ein Kind, das nur seine Eltern kennt, kennt auch die nicht recht. Dieser Gedanke läst sich auch auf viele andere Kenntnisse, ja auf alle anwenden, die nicht ganz reiner Natur sind. Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht.

Was boch eigentlich ben Armen ben Himmel so angenehm macht, ist ber Gebanke an die bortige größere Gleichheit ber Stände.

Bei vielen Menschen ist das Versemachen eine Entwickelungskrankheit des menschlichen Geistes.

Thue es ihm nach wer kann.

Hupazoli lebte in 3 Jahrhunderten. Er ward den 15ten März 1587 zu Casale geboren und starb den 27ten Januar 1702. Er heirathete 5 Frauen, mit denen er 24 Kinder zeugte, und außer diesen zählte er noch 25 Bastarde. Er trank nur Wasser, rauchte nie Taback und as wenig aber gut, besonders Wildpret

und Früchte. Er wohnte nie einer Schmauserei bei, um allzeit früh zu Abend zu essen, und eine halbe Stunde nachher zu Bette geben zu können. Er hinterließ 22 Bände, worin Alles aufgesschrieben war, was er verrichtet hatte.

Ich habe mehrere solcher Buchhalter gekannt. Sie werden gewöhnlich alt. Die Diät dieser Menschen nachzuahmen hilft nicht viel. Die Nachahmer thun es durch den Kopf, durch versnünftigen Entschluß, und das hilft so wenig als sich der Manges des Genies durch Regeln ersetzen läßt. Man hält hier für die Wirkung, was eigentlich die Ursache ist. Die Männer nach der Uhr werden gewöhnlich alt, denn die Fähigkeit, alt zu werden, macht sie zu solchen. Der Nachahmer weiß sich bei sich selbst schon zu groß, der Triumph über seine Reigungen selbst ist ein Nervenspiel, das sich nicht mit einem langen Leben verträgt.

Cultur verfclingt die Gastfreundschaft.

Wer recht sehen will, was der Mensch thun könnte, wenn er wollte, darf nur an die Personen gedenken, die sich aus Gefängnissen gerettet haben oder haben retten wollen. Sie haben mit einem einzelnen Nagel so viel gethan, wie mit einem Mauerbrecher.

Die Leute, die niemals Beit haben, thun am wenigsten.

Man wird grämlich, wehn man alt wird, ober wenn Liebe,

ober auch oft, wenn Freundschaft alt wird. Es können Dinge bei einem alt werben, obgleich man selbst jung bleibt. Manche Leute glauben, Sommer und Winter schieden sich immer mit einem Donnerwetter.

Wenn man manchen großen Thaten und Gedanken dis zu ihrer Quelle nachspüren könnte, so würde man finden, daß sie öfters gar nicht in der Welt sein würden, wenn die Bouteille verkorkt geblieben wäre, aus der sie geholt wurden. Man glaubt nicht, wie viel aus jener Öffnung hervorkommt. Manche Köpfe tragen keine Früchte, wenn sie nicht wie Hyazinthenzwiedeln über Bouteillenhälsen stehen. Der Feige holt da seinen Muth, der Schüchterne Bertrauen auf eigne Kraft und der Elende Arost hervor.

Die Borgriffe des Genies sind kühn und groß, gehen auch oft tief, aber die Kraft dazu erstirbt früh. Die geschlossene Bernunft greift nicht so verwegen vor, aber hält länger aus. Man ist selten nach 60 Jahren noch ein triebmäßiger Borgreifer, aber man kann immer noch ein sehr guter regelmäßiger und ersindenster Denker sein. Man zeugt selten in jenen Jahren Kinder, aber man wird desto geschickter, die erzeugten zu erziehen, und Erziehung ist Zeugung einer andern Art.

Die sogenannten Mathematiker von Profession haben sich, auf die Ummundigkeit der übrigen Menschen gestützt, einen Cre-

bit von Tieffun erworben, der viele Ahnlichkeit mit dem von Heiligkeit hat, den die Aheologen für sich haben.

Der berühmte wizige Kopf Chamfort pflegte zu sagen: Ich habe drei Klassen von Freunden: Freunde, die mich lieben, Freunde, die sich nicht um mich bekümmern, und Freunde, die mich verabscheuen. Sehr wahr!

Tine ber ärgerlichsten Situationen ist die, wenn man, aus übertriebener Sorgfalt, einem Unfalle vorzubeugen, gerade unternimmt, was ihn einem auf den Hals zieht, da man ohne alle Borsicht ganz gewiß sicher gewesen wäre. Denn außer dem Unangenehmen, das die Sache schon für sich allein hatte, wird sie noch dadurch bitterer, daß man sich selbst Barwürse und bei Andern lächerlich macht. Ich habe Iemanden ein kostdares Gefäß dadurch zerbrechen sehen, daß er es von einer Stelle wegtragen wollte, an der es wenigstens ein halbes Iahr ruhig gestanden hatte, bloß weil er sürchtete, es möchte einmal von ungefähr heruntergestoßen werden.

Der Mensch kann sich Wes geben, sogar Muth, wenn er es recht anfängt; aber es ist freilich besser, wenn man ihn schon mit auf die Welt bringt.

Wenn Religion der Menge schmecken soll, so muß sie nothwendig etwas vom haut gout des Aberglaubens haben. Ich habe mich öfters des Lächelns nicht erwehren können, wenn ich auf meinem Garten die Reisenden vorbeifahren fah. Die Morgens um 5 Uhr paffirten, waren die, welche um 3 Uhr reisen wollten, um 6 Uhr kamen die um 4 die Pferde bestellt hatten, und dann endlich um 7 oder 8 Uhr, die den Weg noch in der angenehmen Kühle machen wollten.

Einige Leute berathschlagen sich aus Scherz, was sie anfangen sollten, wenn sie das große Loos gewönnen. Iwei barunter haben ein Loos in Compagnie. Sie fallen auf allerlei Arten von Handel, den sie anfangen wollten, es wird von Anderen mit Gründen eingesprochen, warum dieser Handel nicht gienge, endlich vergist man, daß das Ganze eine Borqussezung ist. Es wird gestritten, als ob die Sache wirklich wäre, und mit einem solchen Eiser, daß es darüber zu Schlägen kommt. Die Schläge abgerechnet, habe ich so etwas einigemal erlebt, nicht ohne Bergnügen und herzliches Lachen der Gesellschaft, indessen hatten sich doch Einige so weit dabei erhist, daß sie nicht mitlachten, welches das Bergnügen der Andern nicht wenig erhöhete.

Was für ein Unterschied zwischen ben Jahren, wo man die Borsehung überall, und benen, wo man Beurtheiler sieht!

Erft muffen wir glauben, und bann glauben wir.

Die Könige glauben oft, bas was ihre Generale und Ab-

mirale thun, sei Patriotismus und Eifer für ihre eigne Chre. Öfters ist die ganze Triebfeber großer Thaten ein Mädchen, welsches die Zeitung liest.

Die Menschen haben ihre besonderen Manieren zu fehlen, zumal liegen die Fehler häufig in einer falschen Art von Genauigkeit.

Man spricht viel von Aufklärung und wünscht mehr Licht. Mein Gott, was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben oder die, welche sie haben, vorsählich verschließen!

5.

## Physiognomische und pathognomische Beobachtungen und Bemerkungen.

Menogenes, der Koch des großen Pompejus, sah wie der große Pompejus selbst aus. S. Plin. Hist. nat. VII. 17.

Wir können uns beim Anblick einer Sache nicht enthalten, wenigstens etwas darüber zu urtheilen; dieses thun wir auch bei Menschen, darauf hat Einer eine Physiognomik gebaut.

Ich habe einmal in Stade eine Ruhe mit einem heimlichen Lächeln in dem Gesichte eines Kerls erblickt, der seine Schweine glücklich in eine Schwemme gebracht hatte, worein sie sonst ungern gingen, bergleichen ich nachher nie wieder gesehen habe.

In H. logirte ich einmal so, daß meine Fenster auf eine enge Straße gingen, wodurch die Communication zwischen zwei großen erhalten wurde. Es war sehr angenehm, zu sehen, wie die Leute ihre Gesichter veränderten, wenn sie in die kleine Straße kamen, wo sie weniger gesehen zu sein glaubten. So wie Siner hier sein Wasser abschlug, der Andere dort sich die Strümpse

band, so lachte der Eine heimlich, und der Andere schüttelte ben Ropf. Mädchen dachten mit einem Lächeln an die vorige Nacht, und legten ihre Bänder zu Eroberungen auf der nächsten großen Straße zurecht.

Ich bemerkte wirklich auf seinem Gesichte den Nebel, der allezeit während des Wonnegefühls aufzusteigen pslegt, das man empsindet, wenn man sich über Andere erhaben zu sein glaubt.

Wir haben teine beutliche Borfiellung vom menfclichen Geficht, und das macht es so schwer, Physiognomit zu lehren. Die Regeln enthalten immer nur Beziehungen einzelner Theile auf den Charakter. Das Geficht eines Mannes, ber mich einmal betrogen bat, kenne ich fo genau, febe es so beutlich bor mir, bag ich in einem andern ihm ähnlichen Gefichte bie geringste Abweichung fo schnell bemerke, als waren fie gang verschieben, ob ich gleich nicht im Stande bin, mit Worten auszubruden, wo es liegt, und noch weniger, es zu zeichnen; und boch werbe ich aus ber größern ober geringern Uhnlichkeit, bie andere Leute mit jenem haben, auf ihren Charakter ichließen, weil fich die Borftellung ber Betrügerei mit jener Sensation affociirt bat. Gin Bug im Gesicht wird sich nicht so leicht mit ber Borschrift, als mit ber handlung affociiren. 3ch habe immer gefunden, bag es Leute von mittelmäßiger Welkkenntniß waren, die sich am meisten von einer künftlichen Physiognomik versprachen; Leute von großer Weltkenntniß find die besten Physiognomen, und bie, die am

wenigsten von den Regeln erwarten. Die Urfache ist leicht ein= zusehen.

Das Thorheitsfältchen findet sich gemeiniglich bei Leuten, die mit einem albernen, nicht verschwindenden Lächeln Alles be- wundern, und nichts verstehen.

Der völlige-Idiot, der vernünftige gangbare Mann, und der Rasende haben überhaupt ihre Zeichen, woran man sie leicht erkennt, aber die Gradationen und Nüancen hierin zu bestimmen (das eigentliche Fach der Physiognomik), ist sehr schwer.

Es gibt Leute, beren Lippen mit gleicher Breite um ben ganzen Mund herumgehen, ber baburch bas Ansehen von einem Feuerstahl erhält; mit biesen ist selten viel anzusangen.

Große Reinlichkeit ohne Gederei und ohne daß man merkt, daß sie gesucht wird, Nachgibigkeit und unaffectirte Bescheidenheit und Wohlwollen ohne Imang kann zur Schönheit werden, wenigstens Liebe gewinnen.

Wenn die Physiognomik das wird, was Lavater von ihr ermartet, so wird man die Kinder aufhängen, ehe sie Thaten gethan haben, die den Galgen verdienen. Es wird also eine neue Art von Firmelung jedes Jahr vorgenommen werden müssen — ein physiognomisches Auto da Fe.

Wenn ich noch ein Beichen des Berstandes angeben soll, das mich selten betrogen hat, so ist es dieses, daß Leute, die sehr viel älter sind, als sie scheinen, selten viel Berstand haben; und umgekehrt, junge Leute, die alt aussehen, sich auch dem Berstande des Alters nähern. Man wird mich verstehen, und nicht etwa glauben, daß ich unter jung aussehen, Gesundheit und frische Farbe, und unter Anschein des Alters, Falten und Blässe verstehe.

Es ist etwas Besonderes, und ich habe es nie ohne Lächeln bemerkt, daß Lavater mehr auf den Nusen unserer jezigen Schriftsteller sindet, als die vernünftige Welt in ihren Schriften.

Die Hand, die Einer schreibt, aus der Form der physischen Hand beurtheilen wollen, ist Physiognomis.

Sobald man weiß, daß Jemand blind ist, so glaubt man, man könnte es ihm von hinten ansehen.

Cs gibt wahrhaftig eine Art zurückhaltenber und empfindlicher Menschen, die, wenn sie sich freuen, aussehen, wie Anbere, wenn sie weinen. Wer das noch nicht gesehen hat und nicht weiß, muß sich nicht unterstehen, ein Wort über Physiognomik zu fagen.

Riemand ift aufgelegter, ju glauben, feine Bemerkungen

batten etwas unbeschreiblich Tieffinniges, und mas Tausenben von Menschen zu sehen verfagt sei, als ber Physiognomist. habe mich ehemals febr bamit abgegeben, und mir nicht wenig barauf zu Gute gethan. Die meiften waren fo fein, bag es mir gar nicht ichwer wurde, zu glauben und einzuseben, bag fe nicht leicht Jemand anbers machen könne, als 3ch. Man barf aber nur Acht geben, wie veränderlich und schwimmend die Grenglinien jeder gemachten Beichnung find, und wie oft man andere ziehen muß; bas Beständige ift gering, und zu Papier gebracht nur demjenigen recht verständlich, der es fich ichon vorher felbst gefunden hat, dem Abepten. Runmehr bin ich überzeugt, daß es hundert andern Leuten, zumal Stubenfigern, eben fo gegan-Nachrichten aus bem Cabinet ber Seele find gen ist, wie mir. unterrichtender, als die, die in allen Compendien steben; baber habe ich die gegenwärtige aus bem Cabinet ber meinigen feht gern bekannt gemacht.

Das System des Helvetius, daß die Menschen an Anlagen alle einander gleich wären, stößt alle Physiognomik über den Hausen. Woher kommt es doch, daß man bei ähnlichen Gestichtern so oft ähnliche Gestinnungen sindet?

Es gibt Leute, die so fette Gesichter haben, daß sie unter dem Speck lachen können, daß der größte phystognomische Zauberer nichts davon gewahr wird, da wir arme winddunne Geschöpfe, denen die Seele unmittelbar unter der Epibermis sitt, immer bie Sprache sprechen, worin man nicht lügen kann.

Der Berftand icheint bas Band ju fein, wodurch wir mit ber Belt überhaupt und mit ihren Absichten zusammenbangen. nicht unfer Gefühl glein. Benigstens muß ter Berftanb porher erkannt haben, und bann konnen fich feine Schluffe endlich, gur Klarbeit berabgestimmt, mit andern Gefühlen burch Affociation verbinden. Schlusse von Schönheit auf Bollfommenbeit zu machen, ift nicht beffer, als von den Convulfionen und Besichtsverzerrungen eines Sterbenben auf seine schrecklichen Empfindungen zu ichließen. Er kann gerade in einer Art von wollustigem Gefühl liegen, wie der Mann, von dem in den Parifer Memoiren (für bas Jahr 1773) ergählt wird, ber einem in mephitischer Luft erstickten Menschen zu Bulfe eilen wollte, und selbst ohne Empfindung hinfiel, und nur durch die forge fältige und anhaltenbe Bemühung einiger Urzte ins Leben gurud. gebracht wurde. Sier beißt es in bem Berichte:

«Entre lè moment de son entrée dans cette cave et celui, où il perdit connoissance, il ne s'écoula qu'environ deux minutes. Pendant cet espace de tems il ne ressentit ni douleur, ni oppression, et l'instant, qu'il perdit connoissance, il éprouva une sensation des plus voluptueuses, un délire inexprimable; il goûtoit avec plaisir, à la porte du tombeau, une satisfaction délicieuse, absolument exemte des horreurs, que l'on a ordinairement de la mort. Il perdit

enfin tout mouvement, tout sentiment, et resta dans cette situation environ une heure et demie au pied de l'escalier de la cave, où il étoit tombé etc.»

Es ist eine alte Regel: Ein Unverschämter kann bescheiben aussehen, wenn er will, aber kein Bescheidener unverschämt.

Den Streich, den Parrhasius dem Zeuris, und Zeuris den Bögeln spielte, spielen täglich Tausende ihren Nebenmenschen mit ihren Gesichtern.

Ich gebe zu, daß die ganz großen, und die ganz schlechten Menschen gezeichnet sein mögen — ist das aber zu einer Physicognomik genug? Die meisten und minder monströßen Menschen liegen gewiß in der Mitte, und erst die Gelegenheit und der Bufall wirft sie in eine von beiden Classen.

Ein aufgeblasener Mensch kann sehr schwindsüchtig ausfeben. — Die Hoffnung, die man sich von Physiognomik macht,
hat sehr viel mit den Träumen Fontenelles gemein, der von
dem Fliegen in der Luft auf das Fliegen nach dem Monde fällt.
Die Damen glaubten ihm auch.

Bon Allem, was ich über Physiognomik geschrieben habe, wünschte ich bloß, daß zwei Bemerkungen auf die Nachwelt kämen. Es sind ganz einfältige Gedanken, und Niemand wird

mich barum beneiben. Der eine, daß ich die Ahnlichkeit zwisschen Physiognomie und Prophetik erkannt habe; der andere, baß ich überzeugt gewesen bin, die Physiognomik werde in ihrem eigenen Fette ersticken.

Wenn die Pockeninoculation allgemeiner wird, so werben wir um eine ganze Classe von Gesichtern kommen. Überhaupt, wenn Krankheiten ausstürben, so würden viele Gesichtsgeschlechter untergehen.

#### Fragment.

Physiognomische Missionsberichte, ober Nachrichten von dem Zustande und Fortgang der Physiognomik zu Tranquebar.

Es wird unsern Lesern noch aus den Erlanger Zeitungen im Andenken liegen, daß um die Mitte des Jahrs 1778 das Schiff la Divineuse, unter Führung des Capitains Sebastian Brand, geladen mit Storchschnäbeln, Stirnmessern und fünsbundert Ballen Silhouetten, aus dem Texel nach Oftindien abgegangen, um das Licht der Phystognomik in jenen sinstern Gegenden zu verbreiten. Am Bord deffelben befanden sich drei Eingeweihete; nämlich: Don Zebra Bombast, eigentlich ein geborner Spanier, der aber in Deutschland erzogen ist; ein Mann von ehlem hohen Sinn, in Gang und Stil von recht krönungsmäßigem Wesen. Von der Wahrheit der Physiognomie

überzeugt, oder boch so gut als überzeugt, achtete er keine Eine würfe mehr. Hr. Lavater hätte auf keinen würdigeren Mann verfallen können; hauptsächlich weil er mit dem utili nicht allein bas dulce, sondern auch das amarum zu verbinden weiß.

Der zweite war Peter Kraft, ein auserwählter physiognomischer Gläubiger, ber burch Hrn. Lavaters Stil überzeugt worden war, weil er glaubte, in solcher Begeisterung könne man keine Unwahrheiten reden. Der kaltblütige Wensch allein irre eigentlich nur, weil Kälte, Erde und Irrthümer Synonyma wären; hingegen sei der warme Mensch gottesbesessen, sei Planzug des Ganzen, ohne freien Willen, und also offenbar Triebwerk des Weltzwecks. Weissagungen aus Überlegung wären ipso kacto keine. Nur allein Sott weissage aus Raisonnement, das Geschöpf nur durch ihn; und das geschehe allemal, wenn es koche.

Don Bebra und Peter Kraft waren die besten Freunde, und deswegen von Hrn. Lavater gewählt worden. Es war auch nicht leicht möglich, daß sie hätten Feinde werden können; benn in der Überzeugung von der Wahrheit der Physiognomik waren sie schon eins, und hatten also nicht nöthig, sich auf die Gründe einzulassen; daher sie die meiste Beit nur in starken, zuweilen widigen Ausbrücken wider die Gegner der Physiognomik sprachen.

Der britte Friedrich Weiß aus Berlin, ebenfalls ein Bertheidiger der Physiognomik, wiewohl kein warmer. Nach einem einstimmigen Zeugniß Aller, die die Reisegesellschaft geskannt haben, war er der beste Kopf unter ihnen. Er hatte in

ber That über Physisgnomik nachgebacht. Hr. Lavater hatte ihn, ohne es sich merken zu lassen, gewählt, um Leute zu überzeugen, in benen die Gnade nicht wirken wollte; hingegen Don Zebra und Peter Kraft, diejenigen zu überzeugen, die ohne Überzeugung glauben.

#### Machtrag

zu ben physiognomischen und pathognomischen Bevbachtungen und Bemerkungen.

Es ist die Pflicht jedes Weltweisen, den König in einem Schuhslicker zu erkennen, um dem Berdienste zu bezahlen, was des Berdienstes ist, und nicht Größe der Seele, Talent und Fähigkeit nach dem lärmmachenden Effect zu schähen. Wenn die Physiognomik dazu etwas beitragen kann, so ist sie allerdings eine verehrungswürdige Wissenschaft und Schuldigkeit sie zu studiren.

Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ift bie des menschlichen Gesichts.

Die gemeinen Leute find herrlich zu gebrauchen, manche Bemerkungen zu machen, wenn man ihre Mienen besbachtet.

Man kann fie benuten wie bie hunde, die abgerichtet find, huhner und Truffeln zu finden, welche man selbst nicht riechen kann.

Wir können gar nichts von der Seele sehen, wenn sie nicht in den Mienen sist. Die Gesichter einer großen Versammlung von Menschen könnte man eine Geschichte der menschlichen Seele nennen, mit einer Art von chinesischen Zeichen geschrieben. Die Seele legt, wie der Magnet den Feilstaub, so das Gesicht um sich herum, und die Verschiedenheit der Lage dieser Theile bestimmt die Verschiedenheit dessen, das sie ihnen gegeben hat. Je länger man Gesichter beobachtet, desso mehr wird man an den sogenannten nichtsbedeutenden Gesichtern Dinge wahrnehemen, die es individuell machen.

Geficht und Seele find wie Sylbenmaag und Gebanten.

Es gibt wenig Menschen, die ein gescheutes Gesicht machen können, wenn sie nach ber Sonne sehen.

De größer die Beränderung von der Ruhe zum Lachen oder von der Ruhe zum Weinen im Gesicht ist, desto empsindlicher ist es. Ich habe in meinem Leben keine solche Beränderung gesehen, als in dem Gesichte meines ältesten Jungen, wenn er lächelt und wenn er weint. Im ersten Falle habe ich nicht leicht ein himmlischeres Gesicht gesehen, und wenn er weint, so bekommt er eine Art von 50jährigem Gesicht, das ganz viereckig

wird, da das andere sonst rund ist. Ich habe ihn daher den Wagenmeister genannt, weil der sel. Bruns, unser vierschrötiger Wagenmeister, ungefähr ein solches Gesicht hatte.

Es gibt Sesichter in ber Welt, wiber bie man schlechterbings nicht Du sagen kann.

Den Leuten, die ausgewachsene Schienbeine haben, kann man dieß gemeiniglich an dem Unterkinn ansehen.

6.

# Pädagogische Bemerkungen.

Es ware ber Mube werth, zu untersuchen, ob es nicht schäblich ift, zu sehr an ber Kinberzucht zu poliren. Wir kennen ben Menschen noch nicht genug, um bem Bufall, wenn ich so reben barf, biese Berrichtung ganz abzunehmen. Ich glaube, wenn unfern Pabagogen ihre Abficht gelingt, ich meine, wenn sie es bahin bringen können, baß sich bie Rinber ganz unter ihrem Ginfluß bilben, so werben wir keinen einzigen recht großen Mann mehr bekommen. Das Brauchbarfte in unferm Leben hat uns gemeiniglich niemand gelehrt. Auf öffentlichen Schulen, wo viele Kinder nicht allein zusammen lernen, sondern auch Muthwillen treiben, werben freilich nicht so viel fromme Schlafmugen gezogen, Mancher geht gang verloren, ben meisten aber fieht man ihre Überlegenheit an. Bewahre Gott, bag ber Mensch, beffen Lehrmeisterin bie ganze Natur ift, ein Bachsklumpen werben foll, worin ein Professor sein erhabenes Bildniß abbruckt.

Nachdem die Welt schon so lange gestanden hat, scheint es fast unnöthig, am Menschen weiter zu künsteln. Man lasse

die Rinder so viel als möglich thun, und halte fie immer zu ältern, als fie felbst find; man schwaße ihnen nicht viel von großen Mannern vor, sonbern halte fie wo möglich an, Andere ju übertreffen. Ber immer angehalten wirb, seine Spielkameraben zu übertreffen, ber wird im vierzigsten Sabre alle seine Collegen übertreffen. Aus ber Schule von Eton unb Bestminfter kommen Leute, die alles Andre lieber thun, als fcmaten. Wenn ich mir ein Bergnügen machen will, fo bente ich mir einen bon unfern funfzehnjährigen gelehrten Anaben in die Gesellschaft eines funkehnjährigen Engländers, ber aus ber Schule von Eton zurudtommt; ben erften im haarbeutel, gepubert, bemuthig und gespannt, auf ben minbesten Druck mit einer Menge Gelehrsamkeit loszubrechen, in seinen Meinungen schlechterdings nichts Anderes, als ber kleine schlecht copirte Papa ober Praceptor, ein bloger Wiederschein, bewundert bis ins sechstehnte Sahr, im flebzehnten, achtzehnten, neunzehnten, zwanzigsten mit Erwartung und Stille angesehen, da indessen bas auf hohlen Grund aufgeführte Gebäude zu sinken anfängt, im zwei und zwanzigsten, brei und zwanzigsten u. s. w. ein mittelmäßiger Kopf, und so bis ans Ende. Der Engländer hingegen hat fein reines lodiges Baar um die Ohren und Stirne bangen, bie Miene blühenb, die Banbe zerkratt und auf jedem Knöchel eine Wunde; Horax, homer und Birgil find ihm immer gegenwärtig, in feinen Meinungen ift er bestimmt und eigen, irrt sich tausend Mal, aber verbessert sich selbst u. s. w.

Wenn sich unsere jungen Leute gewöhnten, gegen drei Gedichtchen für das Herz nur eines für den Kopf zu machen, so
hätten wir Hoffnung, einmal im Alter einen Mann zu sehen,
der Kopf und Herz hätte — die seltenste Erscheinung. Die
meisten haben nicht mehr Licht im Kopf, als gerade nöthig ist,
zu sehen, daß sie nichts darin haben.

Ge ist die Frage, ob es nicht besser ware, wenn man Denker ziehen wollte, die Kinder Alles dis auf das Lette hinaus untersuchen zu lassen, selbst dis auf die Eigenschaften, die nicht in die Sinne fallen, als sie mit einerlei bekannt zu machen.

Man geht heutzutage unter uns in dem Studium der Naturgeschichte zu weit. Die Meisten lernen nur, was Andere gewußt
haben, ohne so weit zu kommen, selbst etwas zu sehen. Ich
leugne die Wichtigkeit und die Würde eines solchen Studiums
gar nicht, allein es ist traurig, wenn man junge Leute über
eine Insectenhistorie die Kenntniß ihrer selbst, ihres Körpers und
ihrer Seele vernachlässigen sieht, daß sie die Kennzeichen einer
Phaläne besser inne haben, als die von dem Syntax des Genitivs, und von einem oftindischen Fisch reden können, ohne zu
wissen, wo der Magen liegt.

Es ist gar übel, wenn man Alles aus Überlegung thun soll, und zu nichts früh gewöhnt ist.

Ein kluges Kind, das mit einem närrischen erzogen wird, kann närrisch werden. Der Mensch ist so perfectibel und corruptibel, daß er aus Bernunft ein Narr werden kann.

Ich kann nicht leugnen, daß mir, als ich zum erstenmal sah, daß man in meinem Baterlande anfange zu wissen, was Wurzelzeichen find, die hellen Freudenthränen in die Augen ge-drungen find.

Was ben Unterschied zwischen ben englischen und beutschen Gelehrten hauptsächlich ausmacht, ist nicht sowohl ihre Beschäftigung mit den Alten, als der Umstand, daß sie früh angehalten werden, das, was sie lernen, gründlich zu wissen. Sie sind nicht so leicht befriedigt und dringen mehr auf klare Ideen. Durch das entsehliche Durcheinanderlesen wird unsere Jugend verdorben, und gewiß durch nichts in der Welt mehr, als durch unsere Dichter, die so sehr won Empfindung übersließen.

Über die Erziehung soll man nicht raisonniren, sondern erst Erfahrungen sammeln, welche Nation die größten, activsten Leute hervorgebracht hat, nicht die größten Compisatoren und Bücherschreiber, sondern die standhaftesten, die großmüthigsten, in Künsten geschicktesten u. s. w. — Das möchte doch wohl die englische sein.

Der 3wed aller Erziehung ift, tugenbhafte, verständige und

gesunde Kinder zu ziehen. In wie weit stimmt dieses mit unserer Methode überein? Unser Einbläuen der Geographie scheint keines von allen Dingen sonderlich zu befördern. Es kann einer in seinem zwanzigsten Jahre noch glauben, daß das Königreich Preußen eine Insel sei, und deswegen doch ein in allem Betracht trefflicher Mensch sein. Ich habe einen solchen gekannt. Man soll zwar immer bei der Erziehung auf die conventionellen Schönheiten des Geistes Rücksicht nehmen, aber es sind doch die letzten.

Kinder zu kuppeln, wie die Hunde oder die Schweine in England. Es wird in der Welt nicht eher gut gehen, dis man die Kinder kuppelt.

Es ist in der That verkehrt, wenn man unsern' Kindern Alles mit Liebe beibringen will, da in dem höheren Leben, wenn wir älter werden, uns das Wenigste zu Gefallen geht, und wir uns immer unter einen Plan demüthigen müssen, den wir nicht übersehen. Alfo je eher je lieber zu jenem künstigen Leben gewöhnt!

Ich wünschte ein Kind zu haben, das ich mir gant eigen machen könnte; ich wollte es zu Allem anhalten, wovon ich jett zu spät einsehe, daß ich es versäumt habe. Die Eltern halten ihre Kinder nicht genug zu dem an, was sie nun erkennen müssen versäumt zu haben. Überhaupt glaube ich, daß es sehr wes

nige Lehrer gibt, die so unterrichten, daß sie das vermeiden zu lehren, was sie selbst, wenn sie bei jezigem Berstande jung wären, vermeiden wurden zu lernen.

Es war ein vortrefflicher Junge, als er kaum sechs Jahr alt war, komte er schon bas Bater Unser rückwärts herbeten.

Man follte alle Menschen gewöhnen, von Kindheit an in arofe Bucher zu schreiben, alle ihre Exercitia, Auffähe u. f. w. und die Bücher in Schweinsleber binden. Da fich tein Gefet baraus machen läßt, so muß man die Eltern barum bitten, we= nigstens bei Rindern, die jum Studiren bestimmt find, bieß zu beobachten. Wenn man jest Rewtons Schreibblicher hatte! Wenn ich einen Sohn batte, so mußte er gar tein Pavier unter Banben bekommen, als eingebundenes. Berriffe ober befudelte er es, fo würde ich mit väterlicher Dinte babei schreiben: Dies hat mein Gohn anno .. ben ... besudelt. Man läßt ben Rötper und die Seele, bas punctum saliens ber Maschine fortwachsen, und verschweigt und vergißt es. Die Schönheit manbelt auf den Stragen; warum follten nicht in bem Familienarchiv die Producte, ober vielmehr die Signaturen ber Fortschritte des Geiftes niedergelegt bleiben, und ber Wachsthum bort eben fo fichtbar aufbewahrt liegen können? Der Rand mußte gebrochen, und auf einer Seite immer die Umstände, und zwar sehr unparteiisch, geschrieben werben. Bas für ein Bergnügen würde es mir fein, jest meine Schreib= bücher alle zu übersehen! Geine eigene Raturgeschichte! Man

sieht jest immer, was man ist, und sehr schwach, was man Man mußte bem eigentlichen Gegenstande ber Sammlung biese nicht zu oft feben laffen; vielleicht nur erft fpat; bas Ubrige müßte er bloß aus Relationen kennen. Man hebt die Kinderhäubchen auf, und ich habe öftere felbst ben Busammenkunften mit beigewohnt, ba man einem großen, besoldeten und ansehn= lichen Ropf sein Kinderhäubchen wieß. Warum nicht eben so mit Werken bes Geiftes? Die Eltern könnten eine solche Sammlung von Bänden eben so aufbewahren, wie ihr Kind, benn es ist ber Spiegel besselben. Wie sie seinen Leib zu bilden haben, lehrt fie ihr Auge; wie seinen Geift, ber Anblick biefer Banbe. Bom vierten Jahre, glaube ich, konnte man anfangen. Rein Band müßte verloren werben; denn bas Papier muß boch bezahlt werben, und bas Aufbewahren macht keine Schwierigkeiten. Ich wüßte nicht, welches angenehmer und nüglicher ware, die Bewegung aller Planeten zu kennen, ober biefe Unnalen einiger vorzüglichen Menschen. Die Welt würbe baburch sehr gewinnen.

Man muß die Kinder in einen Korb sperren, aber ihnen den Korb so angenehm machen, als möglich; das heißt, wer ein großer Biolinspieler werden soll, muß täglich 8 Stunden geigen, von der Zeit an, da er eine Bioline halten kann, u. s. w. Das ist der Korb, aus dem er nicht darf, allein darin muß ihm Alles sehr erleichtert werden.

Ein Lehrer auf Schulen und Universitäten kann keine In-

dividuen erziehen, er erzieht bloß Gattungen. Gin Gedanke, ber sehr viel Beherzigung und Auseinandersetzung verbient.

Es wird gewiß von unserer Jugend jett viel zu viel gelesen, und man follte bagegen schreiben, wie gegen die Selbstbefleckung, nämlich gegen eine gewisse Art von Lectüre. Es ist angenehm, aber so schäblich, als immer nur das Branntweintrinken.

Ja einmal recht gründlich zu untersuchen, warum bas Blüshen ohne Früchte zu tragen so fehr gemein ist, nicht bloß an den Obstdäumen. Bei unsern gelehrten Kindern ist es eben so: sie blühen vortrefflich, und tragen keine Früchte.

Bielleicht ist noch nie ein Bater gewesen, ber nicht irgend einmal sein Kind für etwas ganz Originelles gehalten hat. Doch glaube ich, sind die gelehrten Bäter diesem zärtlichen Irrthum mehr ausgesetzt, als irgend eine andere Classe von Bätern.

Wenn man nur bie Kinder dahin erziehen könnte, daß ihnen alles Undeutliche völlig unverständlich wäre.

Ich bin überzeugt, daß die vermeinte Gründlichkeit beim Bortrage der Anfangsgründe sehr schadet. Es ist gar nicht nöthig, daß ein Lehrer dem Anfänger die Sache gründlich voreträgt; aber der Lehrer, der diesen Bortrag wählt, muß sie gründ: lich verstehen; alebann ist gewiß für den Anfänger gesorgt.

Wenn das Ungefähr nicht mit seiner geschickten Sand in unser Erziehungswesen hineinarbeitete, was würde aus unserer Welt geworden sein?

Berminderung der Bedürfnisse sollte wohl das sein, was man der Jugend durchaus einzuschärfen, und wozu man sie zu stärken suchen müßte. Je weniger Bedürfnisse, besto glücklicher, ist eine alte, aber sehr verkannte Wahrheit.

Es ist gut, wenn junge Leute in gewissen Jahren vom poetischen Übel befallen werden; aber inoculiren muß man es ihnen ums himmelswillen nicht lassen.

Die Muttermilch für ben Leib macht bie Ratur; für ben Geist wollen unsere Päbagogen sie machen.

## Nachtrag

zu den pädagogischen Bemerkungen.

Es ist ein Fehler in unseren Erziehungen, daß wir gewisse Wissenschaften zu früh anfangen. Sie verwachsen so zu sagen in unsern Berstand, und der Weg zum Neuen wird gehemmt. Es wäre die Frage, ob nicht die Seelenkräste sich stärken ließen, ohne sie auf eine Wissenschaft anzuwenden.

Sie hatten bei bem jungen Menschen die eigentliche Propfzeit vorbeistreichen lassen und es wollte nichts mehr auf dem wilden Stamme einwachsen.

Es gibt keine wichtigere Lebensregel in der Welt, als die: halte dich, so viel du kannst, zu Leuten, die geschickter sind als du, aber doch nicht so sehr von dir unterschieden sind, daß du sie nicht begreisst. Das Erheben wird beinem Shrgeiz durch Instinct leichter werden, als dem Allzugroßen das Herablassen aus kalter Entschließung.

Bücher, die man junge Leute will lesen machen, muß man ihnen nicht sowohl selbst anempfehlen, als in ihrer Gegenwart loben. Sie sinden sie hernach von selbst. So ist es mir gegangen.

Wie perfectibel ber Mensch ist und wie nöthig Unterricht, sieht man schon baraus, daß er jest in 60 Jahren eine Cultur annimmt, worüber das ganze Geschlecht 5000 Jahre zugebracht hat. Ein Jüngling von 18 Jahren kann die Weisheit ganzer Beitalter in sich fassen. Wenn ich den Sas lerne: die Kraft, die im geriebenen Bernstein zieht, ist dieselbe, die in den Wolken bonnert, welches sehr bald geschehen kann, so habe ich etwas gelernt, dessen Ersindung den Menschen einige Tausend Jahre gekostet hat.

J. 9.5

Früher Unterricht gewährt eine Zeitlang ben Anschein bes Genies, erhält sich aber nicht. Die Stillstände erfolgen balb früher balb später.

Ich habe immer gefagt, die Mathematiker gebeihen am besten, wenn man sie auf junge Stämme von Uhrmachern pfropft.

Man läßt die Kinder im 14ten Jahr confirmiren; man sollte sie im 25sten consirmiren, oder wenigstens neu bewerfen lassen, wie die Häuser in Göttingen. — Man muß seine Philosophie alle 10 Jahre neu bewerfen lassen.

Es ist ein schlechter Lohn, wenn ein Junge, auf den man etwas verwandt hat, am Ende ein Poet wird. Ein Biertelsstünden Nachtmusik für einen jahrelangen Dienst. Eltern, die bemerken, daß ihr Junge ein Poet von Profession werden will, sollten ihn so lange peitschen, die er das Bersemachen aufz gibt, oder bis er ein großer Dichter wird.

Ich fürchte, unsere allzusorgfältige Erziehung liefert uns 3wergobst.

## 7.

## Politische Bemerkungen.

Die Lüftung ber Nation kommt mir zur Aufklärung berfelben unumgänglich nöthig vor. Denn was sind die Menschen anders als alte Kleider? Der Wind muß durchstreichen. Es kann sich Jedermann die Sache vorstellen, wie er will; allein ich stelle mir jeden Staat wie einen Kleiderschrank vor, und die Menschen als die Kleider desselben. Die Potentaten sind die Herren, die sie tragen, und zuweilen bürsten und ausklopfen, und wenn sie sie abgetragen haben, die Tressen ausbrennen und das Zeug wegschmeißen. Aber die Lüstung sehlt; ich meine, daß man sie auf den Boden hängt. Wenn der Kaiser einmal feine ungarischen Schase auf den Sand in der Wark triebe, und der König von Preußen die seinigen in Ungarn weiden ließe, was würde da nicht die Welt gewinnen!

Wenn man auf einer entfernten Insel einmal ein Bolk anträse, bei bem alle Häuser mit scharf gelabenem Gewehr behängt wären und man beständig bes Nachts Wache hielte, was würde ein Reisender anders denken können, als daß die ganze Insel von Räubern bewohnt wäre? Ift es aber mit den europäischen Reichen anders? Man sieht hieraus, von wie wenigem Einfluß die Religion überhaupt auf Menschen ist, die sonst kein Gesetz über sich erkennen, ober wenigstens, wie weit wir noch von einer wahren Religion entfernt sind. Daß die Religion selbst Kriege veranlaßt hat, ist abscheulich, und die Ersinder der Systeme werden gewiß dafür büßen müssen. Wenn die Großen und ihre Minister wahre Religion, und die Unterthanen vernünftige Gesetze und ein System hätten, so wäre Allen geholfen.

Berberben, vorzüglich in der Politik, Ökonomie und Religion. Das Neue ist dem Projectmacher so angenehm, aber benen, die es betrifft, gemeiniglich sehr unangenehm. Der erste bedenkt dabei nicht, daß er es mit Menschen zu thun hat, die mit Güte unvermerkt geleitet sein wollen, und daß man dadurch sehr viel mehr ausrichtet, als mit einer Umschaffung, deren Werth denn doch erst durch die Erfahrung entschieden werden muß. Wenn man doch nur das Lettere bedenken wollte! Man schneibe die Glieder nicht ab, die man noch heilen kann, wenn sie auch gleich etwas verstümmelt bleiben; der Mensch könnte über der Operation sterben. Und man reiße nicht gleich ein Gebäude ein, das etwas unbequem ist, und stecke sich dadurch in größere Unbequemlichkeiten. Man mache kleine Verbesserungen.

Dr. Forfter fagt, bie Bielweiberei bringe mehr Mabden

als Knaben hervor. Diese Behauptung (in wie weit sie gegründet ist, weiß ich nicht) bestätigt eine alte Meinung von mir, daß es sich mit dem menschlichen Geschlecht verhalte, wie mit dem einzelnen Menschen. Es bequemt sich zu Allem. Dieß ist wiederum eine Folge seiner Perfectibilität. Bielleicht würde Bielmännerei mehrere Knaben erzeugen, weil da die Reihe an einen desto seltener käme. Es versteht sich von selbst, wenn der Mann eine Untreue beginge, so wäre dieses nicht mehr Bielmännerei. Wozu ließe sich nicht das menschliche Geschlecht bringen!

Cs ist freilich nöthig, daß, wenn die nügliche, arbeitende Classe in Renntnissen erhoben werden soll, die höhere sehr viel weiter sein muß, um sie nachzuschleppen. Allein dieses sehr viel weiter ist relativ. Wenn unsere Gelehrten so fort arbeiten, so werden sie sich immer mehr von der gemeinen Menschenclasse entsernen, und der Eiser, jene nach sich zu ziehen, wird immer größer, aber auch die Verachtung größer werden, womit man jene Menschen ansieht. Der Katholik ist in dieser Rücksicht billiger, als wir: er gibt das nach, was wir verlangen, daß der Riedrigere zugeben soll. Er segelt langsamer, um die schlechten Segler bei sich zu behalten; wir gehen mit vollen Segeln, und hossen, was kaum zu erwarten ist, daß uns die Kleinen nachkommen sollen.

Man erleichtert sich, habe ich irgendwo gelesen, die Be-

Wenschen gebenkt. Sie sind also auch Kinder, und so lange sie dieses sind, mögen sie monarchisch am besten sein. Wenn aber die Kinder groß werden, so lassen sie sich nicht mehr so behandeln, benn sie werden alsbann wirklich nicht selten klüger, als der Bater.

Wenn es noch ein Thier gabe, bas dem Menschen an Kräften überlegen ware, und sich zuweilen ein Bergnügen daraus machte, mit ihm zu spielen, wie die Kinder mit Maikasern, oder sie in Cabinetten aufspieste, wie Schmetterlinge; so würde es wohl am Ende ausgerottet werden, zumal wenn es nicht an Geisteskräften dem Menschen sehr weit überlegen ware. Es würde ihm unmöglich sein, sich gegen die Menschen zu halten; es müßte ihn denn verhindern, seine Kräste im mindesten zu üben. Ein solches Thier ist aber wirklich der Despotismus, und doch hält er sich noch an so vielen Orten. Bri der Geschichte des Thieres muß aber auch angenommen werden, daß es den Menschen nicht wohl entbehren kann.

Wenn die Hunde, die Wespen und die Hornissen mit menschlicher Vernunft begabt wären, so könnten sie sich vielleicht der Welt bemächtigen.

Es ist eine Frage, ob wir nicht, wenn wir einen Mörber räbern, gerade in ben Fehler bes Kindes verfallen, das ben Stuhl schlägt, an den es sich stößt.

Darf ein Bolk seine Staatsversassung ändern, wenn es will? Über diese Frage ist sehr viel Gutes und Schlechtes gesagt worden. Ich glaube, die beste Antwort darauf ist: Wer will es ihm wehren, wenn es dazu entschlossen ist? Allgemein gewordenen Grundsäten gemäß handeln, ist natürzlich; der Versuch kann falsch ausfallen, allein es ist nun einmal zum Versuch gekommen. Ihm vorzubeugen müßten die Weisesten die Oberhand haben, und diese Weisesten müßten eine Menge der Weisesten oder der Unweisesten, gleich viel, commandiren können, um die Vernunft der Vessern und den Sehorsam der Schlechtern immer nach derselben Seite zu lenken.

Die Gegner ber Französischen Republik sprechen immer, daß sie das Werk einiger wenigen aufrührerischen Köpfe sei. Hier kann man frei fragen: was ist je bei großen Begebenheiten das Werk von Bielen zugleich gewesen? Oft war es nur das Werk eines Einzigen. Und was sind denn unsere Potentatenkriege je anders gewesen, als das Werk von Wenigen? — König und Winister. Es ist ein eleudes Raisonnement. Es müssen und können immer nur Wenige sein, wenn etwas Großes ausgeführt werden soll. Die Übrigen, die Wenge, müssen allemal herüber gebracht werden, man mag das nun überzeugung oder Verführung nennen, das ist gleich viel. Auch spricht man so verächtlich von Bierbrauern, Parfümeurs u. dgl., die jest große Rollen spielen. Es gehört ja aber dazu nichts

als gerader Menschenverstand, Muth und Ehrgeiz, den diese Leute so gut, als Andere besigen können.

Ich möchte wohl wissen, was geschehen wurde, wenn eine mal die Nachricht vom Himmel käme, daß der liebe Gott ehesstens eine Commission von bevollmächtigten Engeln herabschicken würde, in Europa herum zu reisen, so wie die Nichter in England, um die großen Prozesse abzuthun, worüber es hienieden keinen andern Richter gibt, als das Recht des Stärkern? Wie mancher Minister würde dann lieber um gnädigken Urlaub ansuchen, einem Wallsischfang beizuwohnen, oder die reine Capsorn-Luft zu athmen, als in seiner Stelle bleiben!

Ich sehe nicht ein, was es schaden kann, dem Patrivtismus, für den nicht alle Menschen Gefühl haben, Liebe des Königs unterzuschieben, wenn der König so herrscht, daß er die Liebe und Treue seiner Unterthanen verdient. Liebe und Treue gegen einen rechtschaffenen Mann ist dem Menschen viel versständlicher, als die gegen das beste Geset. Was für eine Macht haben nicht die Lehren der Tugend, wenn sie aus dem Munde rechtschaffener Eltern kommen! Gott hat gesagt: du sollst nicht tödten, du sollst Vater und Mutter ehren u. s. w. Das versteht Jedermann. Der Beweis aus dem Recht der Natur ist nicht so einseuchtend. Jene Worte sind beswegen kein Verrug, denn es ist die Stimme der Natur und Gottes.

Ich möchte wohl wissen, ob Alle, die wider die Gleichbeit ber Stände ichreiben und bieselbe lächerlich finden, recht wiffen, was fie sagen. Eine völlige Gleichheit aller Menschen, so wie etwa aller Maikafer, läßt fich gar nicht benken; fo können es also auch die Franzosen nicht verstanden haben, denn fie reben ja überall von ben Reichen. - Unter ben Stubenten auf Universitäten findet eine abnliche Gleichheit, wie die frangofische, Statt: ber ärmfte Stubent bunkt fich fo viel wie der Graf, und gibt diesem nichts vor, und bas ist recht; ob er gleich gerne zugibt, daß er im Collegio an einem besondern Tische fist, und beffere Rleiber trägt. Rur muß biefer, als Graf, keine Borguge prätenbiren; die ihm bewilligten läßt ihm Jebermann gerne. Wollte er welche prätendiren, so ware bas ber Weg, zu bewirken, baß man ihm alle verfagte. stolzen Prätenstonen find es, was der freie Mensch nicht vertragen kann; übrigens ist er gar fehr geneigt, wenn man ibn geben läßt, Jebem die Borguge zu bewilligen, die er verdient; und welches diese find, bas zu bestimmen, hat er gewöhnlich ein febr richtiges Maag. Jebe Achtung ift ein Geschenk, das nicht erzwungen werben barf und kann. Bewilligt das Bolk burch Decrete gewiffe Borguge, so ift biefes eine Abgabe, und tein Geschent bes Einzelnen, und Diese konnen pratendirt werden. Bon der Art find die Borrechte der Magistratspersonen im Dienst. Jebermann bente boch an die Burger feiner Baterflabt. Wenn ber reichste Raufmann einen Borgug vor bem ärmften Schufter ober Schneiber pratenbirte, fo möchte er übel ankommen. "Du

hast mir nichts zu besehlen - ist die Antwort. Prätendirt er ihn nicht und ist sonst ein ehrlicher Mann, so wird ihm jener den Borzug nie versagen.

Unter die Mißverständnisse oder die falschen Darstellungen bei der französischen Revolution gehört auch die, daß man glaubt, die Nation werde von einigen Bösewichtern geleitet. Sollten nicht vielmehr diese Bösewichter sich die Stimmung der Nation zu Ruhe machen?

In Frankreich gährt es; ob Wein ober Essig daraus werben wird, ist ungewiß.

Durch die Ermordung Ludwigs XVI. wurden Leute gegen die Grundsäte jener fränkischen Bandalen empfindlich, die es vorher nicht waren. Jene That war die Sprache, wodurch sie ihnen verständlich wurden; und sie zu rächen, thut jest Mancher, was er sonst nicht würde gethan haben. So werden die größten Dinge verrichtet, und eben so ist es bei tausend Menschen mit der Liebe gegen den König. Der Unterthan thut oft für einen guten König, was er für die eherne Bildsäule des Gesehes nicht würde gethan haben. Sin guter Regent ist die Kraft des Gessehes, die freilich meistens nur zum Strafen gebraucht wird, aber wenig zum Besohnen. Der Meusch unterläßt viel leichter etwas aus Furcht vor dem Haß des Regenten, als er es aus Liebe für ihn thut. Was für eine große Kunst wäre es, zu

machen, daß der Mensch Dinge thäte, ohne daß er es wüste! so wie der, der die Jagd liebt, seinem Körper eine heilsame Bewegung verschafft; oder der, der den Hunger stillt, für die Nahrung seines Körpers sorgt, oder sein Geschlecht fortpflanzt, indem er eigentlich nur seinem Bergnügen nachgeht. Der himmel hat so wenig auf unsern Berstand ankommen lassen, und wir wollen Alles damit treiben. Das Geset ist ein gar kalter Körper.

Die Welt fo ju erschaffen, wie Cpitur, Demotrit, le Gage, Es kann gang anbers zugegangen ift freilich Berwegenbeit. fein. Allein bas ift bas leiber nur allzu gemeine argumentum indolentiae. Wir sind Theile Dieser Welt, Mitbewohner, und ber Gebanke, ber in une lebt und webt, gehört ja auch mit Da wir nun einmal für allemal in des lieben Gottes Unterhause figen, und er felbft une Sig und Stimme aufgetragen bat, follen wir unsere Meinung nicht fagen ? wir fie nicht sagen sollten, und nicht fagen dürften, so wurden wir fie nicht fagen können. Ich glaube, wozu ber menschliche Beift Bang fühlt, ba foll man ihn ja gewähren laffen. unterbleibt nicht, und barf und kann auch nicht unterbleiben. Daß eine vernünftige Religionspolizei hierüber etwas maltet, ift, wie ich glaube, recht gut. Nur muß bieses nicht burch gedruckte Befehle im Detail geschehen; das ift eine abscheuliche Denn ber Befehl, wenn er auch noch so gut abgefaßt Sache. ift, kann fich nicht in bas Detail einlassen; und so lange er bieg nicht kann, so kann er ja eben so einfältig gebeutet wer-

ben, als das, dem er Einhalt thun will. Die Sprache ber Manbate und Ebicte kann bei folchen Gewiffensangelegenheiten unmöglich burchaus bestimmt fein. Lange Manbate werben nicht gelesen, ober wenn sie gelesen werben, nicht behalten. Man follte aber nicht begwegen genauere Beobachter nieberfegen, fondern die, welche die allgemeinen -(generischen). Befehle geben, follten die baraus entstehenden fpecififchen zu moberiren wissen. Was wurde wohl baraus werden, wenn ber liebe Gott einmal die Geschöpfe nach bem Linneischen Syftem behandeln und füttern wollte? - Die Menschen, so febr fie auch im Beidenbuche einander ähnlich seben, find unter fich unendlich verschieben; und da bie Größe überhaupt etwas Relatives ift, fo ift hier eine unendliche Berschiedenheit; und wenn wir die Gesinnungen ber Menschen feben könnten, wir wurden eine Beschiedenheit antreffen, die für bas höchste forschende Auge un= endlich fein wurde, wir möchten nun bas nennen, wie wir wollten. — Also, jede Religionspolizei sollte fich so allgemein, als möglich, in ihren Gefegen ausbruden und privatim corri-Du sollst nicht töbten; Du follst nicht steblen; bas ist recht gut geboten; bas follte man nachahmen.

Was könnten nicht Regenten ausrichten, zumal in kleinen Staaten, wenn sie sich ihren Unterthanen öfters zeigten, predigten u. s. w.! Sie würden so die Seele des Gesetze, dessen Körper sür sich wenig Reiz hat. — Die besten Gesetze kann man bloß respectiren und fürchten, aber nicht lieben. Gute

Regenten respectirt, fürchtet und siebt man. Was für mächtige Quellen von Glück für ein Bolk!

Je größer und weitaussehender ber Plan ift, in ben eine Revolution bineingebort, besto mehr Leiben verursacht sie benen, bie darunter begriffen find; indem es nicht Jebermanns Sache ift, selbst wenn er es übersteht, sich durch den Berstand'mit Gebuld zu stärken, und biefes um so weniger, je ungewisser es ift, ob er noch bie Früchte bavon genießen werde. Aber eben dieselbe Rurgsichtigkeit, die den Menschen unfähig macht, die großen Plane ber Borfehung zu überschauen, verstattet auch ben weisesten Regierungen nicht, auf bem sanften Wege, ben fie mit Recht einschlagen, große Bwede zu erreichen. Ja, da es natürliche Pflicht ift, immer nur bas zu wählen, was uns gut bunkt, so ift es unmöglich, jum Bortheil ber Welt Einen Weg einzuschlagen, ber Millionen füre Begenwärtige unglücklich macht. Der Mensch ift nur ba, die Oberfläche ber Erde zu bauen; ben Bau und die Reparaturen, bie mehr in die Tiefe geben, behalt fich die Matur felbst vor. Erbbeben, die Städte umkehren, kann er nicht machen, und wenn er fie konnte, wurde er fie gewiß am unrechten Orte anbringen. Ich bin fehr geneigt, ju glauben, daß es mit unseren .. archieen und .. Fratieen eben Bas ber Pflug und die Art thun kann, das ift für uns, aber nicht was ben Erbbeben, überschwemmungen unb Orkanen zugehört, und vermuthlich, ja gewiß eben so nüglich und nöthig ift. Wenn am Ende bas Glud bes ganzen Geschlechts in einer .. Fratie besteht, wovon wir das erste Wort der Zusammenschung gar nicht kennen, und das man nach Sesbrauch der Mathematiker etwa durch xokratie bezeichnen könnte, wer will dieses x bestimmen? Ein Freund las Christokratie, und aus dem Innersten meiner Seele gesprochen, ich habe gegen diesen Werth von x nichts einzuwenden, wenn man nur erst über die Bedeutung des Worts Christus recht eins wäre, oder die so deutliche Bedeutung nicht muthwillig verkennen wollte. Es ist aber zu fürchten, daß auch dieses Verständniß nur durch Reformationsrevolutionen und dreißigjährige Kriege wird bewirkt werden können.

Man wird, wenn man Acht geben will, bei bem Deutschen die Nachahmung überall sinden, freilich bald mehr, bald weniger versteckt. Selbst unser Fechten für Bezahlung ist Nachsahmung der Bertheidigung des Baterlandes. Eigentlich kann wahre Bertheidigung seines eigenen Gerdes, seines Weibes und seiner Kinder mit dem Dienste der Soldaten nicht verglichen werden; und doch geschieht es sehr häusig. Es sind Dinge ganz verschiedener Art, und so unterschieden, wie wahre Freundsschaft halten von schmarozen.

Weissagungen sinden sich in sehr alten Büchern auch schon deswegen, weil einem die Begebenheiten, die die Beranlassung dazu waren, nicht immer einfallen. Denn wer hat, wenn er auch Geschichte weiß, Alles so spnchronistisch gegenwärtig, daß

er wissen kann, was bamals die Tischdiscurse der Gesellschaft waren? Begebenheiten der Beit verleiten zu einem Traum; ähnliche Begebenheiten ereignen sich wieder, und der Traum trifft ein. So habe ich selbst den Tod Ludwigs XVI. lange vorher geweissagt, und gewiß mehrere Menschen haben dasselbe gedacht. Was die französische Revolution für Folgen haben wird, läßt sich auch dunkel voraussehen. Iohann Huß wurde verbrannt, Luther nicht; es entstand ein dreißigjähriger Krieg, und nun steht die Resormation da.

Bei der jezigen Anarchie in Frankreich und der Uneinigkeit im Nationalconvent sollte man immer fragen: wie viel gehört wohl davon den Emigranten zu? und wie viel dem Einfluß fremder Höse? Gewiß wird nicht bloß mit Armeen von letzteren gesochten.

In keiner Streitigkeit, beren ich mich erinnere, sind je, glaube ich, die Begriffe so verstellt worden, als in der gegenwärtigen über Freiheit und Gleichheit. Seht, ruft die eine Partei, hin nach Paris, da seht ihr die Früchtchen der Gleichbeit! Und es ist betrübt, zu sehen, daß sogar berühmte Schristssteller in diesen Ton mit einstimmen. Eben so könnte ich rufen: ihr, die ihr ein so großes Glück im Umgange mit dem andern Geschlecht und in der Liebe sindet, seht dort die Hospitäler der Nasenlosen! oder ihr, die ihr von dem Labsal sprecht, das euch beim Genuß der Freundschaft der Wein gewährt, seht dort die

Trunkenbolde in den Rlauen der Schwindsucht im Kreise verhungernder Kinder langsam dabin fterben! Ihr Thoren, möchte ich sagen, so lernt uns boch verstehen! Dich glaube auch, ihr versteht uns nur allzu wohl, ihr beraisonnirt nur beswegen fo, weil ihr fürchtet, die Welt möchte uns verstehen. Die Gleich: beit, die wir verlangen, ift ber erträglichste Grab von Ungleich: beit. Go vielerlei Arten von Gleichheit es gibt, worunter es fürchterliche gibt, eben so gibt es verschiedene Grabe ber Uns gleichheit, und barunter welche, bie eben fo fürchterlich find. Bon beiden Seiten ift Berberben. 3ch bin baber überzeugt, daß die Bernünftigen beider Parteien nicht so weit von einander liegen, als man glaubt; und daß die Gleichheit ber einen Partei, und die Ungleichheit ber andern wohl gar am Ende diefelbigen Dinge mit berschiebenen Ramen fein könnten. Allein was hilft ba alles Philosophiren? Dieses Mittel muß erkämpft werden, und wird die Ubermacht von einer Partei zu groß, zumal wenn ter Muthwille ber andern unbändig war, so kann es auch sehr viel schlimmer werden. Es ift aber nur zu befürchten, bag jene mittlere Gleichheit ober Ungleichheit (wie man will) von beiben Parteien gleich ftark verabscheut wirb. Sie muß also wohl mit Gemalt eingeführt werben; und ba ift es benn bem Einführenben nicht zu verbenten, wenn er fich einen etwas farken Mushierin liegt überhaupt ein allgemeiner Grund von ber Seltenheit guter Mittelguftanbe.

Wenn ber golbene Mittelzustand burch ben Streit ber Ber-

theibiger beiber Extreme ersochten werben soll; so ist es eine gar mißliche Sache. Nichts als völlige Entkräftung beiber Theile wird sie geneigt dazu machen, und in diesem Falle bemächtigt sich leicht ein Dritter beiber Parteien.

Sienes ift seit 1788 wahrscheinlicher Beise bie Triebseder aller großen Begebenheiten in Frankreich. (Im Jahr 1793 gesschrieben.)

Es sind immer gefährliche Zeiten, wo der Mensch sehr lebhaft erkennt, wie wichtig er ist, und was er vermag. Es ist immer gut, wenn er in Rücksicht auf seine politischen Rechte, Kräfte und Anlagen ein bischen schläft, so wie bie Pferde nicht bei jeder Gelegenheit Gebrauch von ihren Kräften machen dürfen.

Wenn Freiheit, wie man sagt, dem Menschen natürlich ist, ist es ihm denn minder natürlich, sich dem Schutze eines Andern zu unterwersen, wenn er nicht Stärke oder nicht Thätigkeit genug hat? Da man sich über Könige weggesetzt hat, wird es nicht immer Menschen geben, die sich über Gesetze wegsetzen? Tugend in allen Ständen ist die Hauptsache; wo die nicht ist, da ist Alles nichts, und Wechsel wird stets Statt sinden. Alles, wosür ein Staat zu sorgen hat, ist, richtige Begriffe von Gott und der Natur in Umlauf zu bringen. Man hat sich über Könige weggesetzt, nicht weil sie Tyrannen waren; sondern man nannte sie so, weil man sich über sie wegsetzen

wollte. Und wie, wenn es nun nie an Ehrgeizigen fehlen wird, die die Gesetze für Tyrannen halten?

Es scheint fast, als wenn es mit der Erkentwiß gewisser Wahrheiten und ihrer Anwendung im Leben ginge, wie mit Pflanzen: wenn sie einen gewissen Grad von Höhe erreicht haben, so werden sie abgeschnitten, um wieder von vorne anzusangen. Der höchste Grad von politischer Freiheit liegt unmittelbar am Despotismus an. Wie schön ist es nicht bei der englischen Constitution, daß sie republikanische Freiheit mit der Monarchie schon vorläusig gemischt hat, um den völligen Umsschlag aus einer Demokratie in reine Monarchie oder Despotismus zu verhindern!

Das Traurigste, was die französische Revolution für uns bewirkt hat, ist unstreitig das, daß man jede vernünstige und von Gott und Rechtswegen zu verlangende Forderung, als einen Keim von Empörung ansehen wird.

Es kommt nicht barauf an, ob die Sonne. in eines Monarchen Staaten nicht untergeht, wie sich Spanien ehedem rühmte; sondern was sie während ihres Laufes in diesen Staaten zu sehen bekommt.

Man spricht viel von guten Königen, die boch im Grunde nichts weniger waren, als gute Känige, aber gute Leute. Es tann ein sehr guter Mann und doch kein guter König sein, so gut als man ein ehrlicher Mann und dabei kein guter Bereiter sein kann. Dieß ist wahrhaftig der Fall mit Ludwig XVI. Was halsen seine guten Gesinnungen? Dadurch konnte sein Wolf unmöglich glücklich werden. Man sagt nicht, daß er nicht vergleichungsweise gut gewesen sei. Er war gewiß sehr viel besser, als manche seiner Borgänger.

Eine Gleichheit und Freiheit festseten, so wie fie sich jett viele Menschen gebenken, das hieße ein eilstes Gebot geben, wodurch die übrigen zehn aufgehoben würden.

Wenn der größte Lehrer des Menschengeschlechts käme und eine Schule anlegte, vollkommene Menschen zu bilden, und alle Schulmeister rottirten sich zusammen, aus Furcht ihre Kunden zu verlieren, schrieben gegen ihn, suchten seine Kinder zu verssühren, schickten ihm mit Fleiß verworsene Geschöpfe zu, ja mitunter verkleidete Mädchen mit venerischen Krankheiten, ließen ihnen Branntwein und wohlschmeckende Giste zuschicken u. s. w. — wie würde ein solches Institut bestehen können? Wenn nun Alles darin wirklich darunter und darüber ginge, was für Recht hätten nun die neidischen Schulmeister, in die Welt zu schreiben: quid dignum tanto tulit die promissor diatu? — Sein Plan hatte nicht Schuld, sondern sie, die Schulmeister, mit ihren Gegenarbeiten.

Sonst sucht man bei Bekehrungen die Meinung wegzuschaffen, ohne den Kopf anzutasten; in Frankreich verfährt man jetzt kürzer: man nimmt die Meinung mit sammt dem Kopf weg.

Was die Großen jett zu bebenken haben, ist, daß sie ihre Unterthanen gewiß nicht leicht ärger drücken können, als sie in Frankreich gedrückt wurden; und diese doch ihrem Könige den Kopf abgeschlagen haben.

Es sind jett Deutsche, Engländer, Franzosen, Piemonteser, Spanier, Portugiesen, Neapolitaner und Hollander, die das heilige Grab der französischen Monarchie zu erobern trachten; ob es ihnen wohl gelingen wird?

Es ist eine große Frage, wodurch in der Welt mehr ist ausgerichtet worden: durch das gründlich Gesagte, oder durch das bloß schön Gesagte. Etwas zugleich sehr gründlich und sehr schön zu sagen, ist schwer; wenigstens wird in dem Augenblick, da die Schönheit empfunden wird, die Gründlichseit nicht ganz erkannt. Man tadelt das seichte Geschwäh, das jeht in Frankzeich in politischen Dingen gedruckt wird. Ich glaube, dieser Tadel ist selbst etwas seicht, und zeigt, daß bloß das System, aber nicht die Kenntniß menschlicher Natur die Feder geführt hat. Denn diese Bücher werden ja nicht für das Menschengeschlicht und die abstracte Bernunft geschrieben, sondern sin concrete Menschen von einer gewissen Partei; und erreichen gewiß ihre n

3 wed sicherer, als alle Werke, die für den abstracten Menschen berechnet sind, den es noch nicht gegeben hat, und nie geben wird.

Ich sehe barin nichts so sehr Arges, baß man in Frankreich ber christlichen Religion entsagt hat. Das sind ja Alles nur kleine Winkelzüge. Wie wenn bas Wolf nun ohne allen äußern 3 wang in ihren Schoos zurücklehnt, weil ohne sie kein Glück mare? Welches Beispiel für die Nachwelt, und welches kostbare Experiment, das man mahrlich nicht alle Tage anstellt! Ja, vielleicht war es nöthig, sie einmal ganz auszu- heben, um sie gereinigt wieder einzuführen.

Es ist, glaube ich, keine Frage, baß, bei aller Ungleichheit ber Stände, die Menschen alle gleich glücklich sein können; man suche nur jeben so glücklich als möglich zu machen.

Milton, ber zwar nicht unter die Königsmörder selbst gehört, die Carl I. auf das Schafott brachten, aber sie doch nachher bekanntsich vertheidigte, lehrte: a popular government was
the most frugal; for the troppings of a monarchy would set
up an ordinary common wealth. Dieses ist ein zu unserer
Beit sehr gewöhnliches Raisonnement. Wir müssen, sagen sie,
so viel bezahlen, bloß um den Hosstaat zu unterhalten; diesen
brauchen wir nicht. — Diese Art zu schließen ist aber, so vielen
Schein sie auch für sich hat, nichts besto weniger sehr grundlos.
Erstlich setzt es voraus, daß, um glücklich zu leben, man

nichts weiter nothig bat, als Geld: Rube und innerer Kriebe kommt dabei nicht in Betracht. Die Leute glauben, das bisthen Beld, das fie mehr haben, wurden sie alsbann eben so ruhig verzehren können, als in ber Monarchie; aber das ift Berblen-Wir ertragen es gang wohl, daß uns eine Familie beberricht, die wir über uns erhaben glauben. Aber wenn fic ein Bosewicht, ber bem Range nach nicht mehr ift, als ich, durch Geld und Lift bei den Wahlen emporschwingt; ein Dann, bem ich mich an reellem Betbienft überlegen fühle - bas frantt. Auch wenn ich nicht gewählt werde, und die Arau sagt: "aber, lieber Mann, warum wählen fie bein bich nicht? wenn wir boch nur ein einzigesmal bas Glück hatten! unsere Rinber werben gar nicht so angesehen, als wie ber Krau N . . . ihre - das schneidet febr tief und verbittert das Leben, und verleitet felbst manchen Mann, der in einer Monarchie ehrlich geblieben wäre, zu Cabalen. Bei einer folden hintansetung verliert Schon ber schönfte Landste in England Alles feinen Werth. wird feinem Befiger gur Bufte, wenn er bei einer Parlaments. wahl ausgefallen ift. hingegen in einer Monarchie vernachlässigt ju werben, bas ichreibt man mehr bem Schickfale ju, und buntt sich wohl noch gar in dem Leiden groß, und wird auch mehr beflagt. Jeder mir benachbarte Bauer, der seine Stimme wider mich gegeben hat, sieht sich als meinen Geren an, und rühmt sich in ber Schenke, mich gebemuthigt zu haben. -

3weitens, ist benn bas Gelb, bas dem Hofe gezahlt wird, weggeworfen? ober wird es in eiserne Kisten vergraben ?

Kommt es nicht vielmehr schneller in Umlanf, als jedes andere Geld? Fragt einmal die Poslieseranten, oder ben Schnster und Schneider, der sur den Hof des Poslieseranten arbeitet; diese werden anders urtheilen. Der Hof hat seine Höse unter sich, die wieder die ihrigen haben, und so erstreckt es sich mit unsähligen Ramisseationen bis zur untersten Classe.

Drittens untersuche man einmal unparteisch, was eigentlich der Grundtried des Republikanismus ist. Bei den Meisten wenigstens ein Haß gegen die Großen. Denn man ist gewöhnlich immer desto weniger republikanisch gesinnt, je höher der Rang ist, den man selbst in der Welt bekleidet. Auch ist es schon hundertmal gesagt worden, daß die Vertheidiger der Gleichheit eigentlich nichts wünschen, als Alles höher zu ihrem Horizont hinauf, aber nicht sich selbst zu einem tiesern herab gebracht zu sehen. Die berühmte Mrs. Macaulay, eine große Gleichmacherin, konnte es dem Dr. Johnson nie vergessen, daß er sie nach einem solchen Dispüt, als man sich zu Tisch setze, fragte, ob sie nicht ihren Kammerdiener mitessen lassen wollte.

Biertens wird man häusig sinden, daß die Bertheidisger der Freiheit nicht selten die größten Tyrannen in ihrem Hause sind. In England erzählt man, daß der Herzog von Richmond, der ehemalige große Bertheidiger der amerikanischen Freiheit nicht selten seine Berwalter durchprügeln soll. Ja Milton, der große Freiheitsredner, hatte drei Weiber nach einander und drei Töchter, aber solche erniedrigende Begriffe

vom weiblichen Geschlechte, daß er glaubte, sie wären bloß zum Gehorchen da. Dieses ging bei ihm so weit, daß er sogar seine eigenen Töchter nicht schreiben lernen ließ. Ich glaube, es müßte eine sehr unterhaltende Lecture sein, die Reden eines solchen Freiheitsritters mit der Geschichte des kleinen monarchischen Staates verglichen zu sehen, an dessen Spize er selbst steht.

Es wäre vortrefflich, wenn sich ein Ratechismus, ober eigentlich ein Studienplan erfinden ließe, wodurch die Menschen vom britten Stande in eine Art von Biber verwandelt werden könnten. Ich kenne kein besseres Thier auf Gottes Erdboben: es beißt nur, wenn es gefangen wird, ist arbeitsam, äußerst matrimonial, kunstreich und hat ein vortreffliches Fell.

Ich möchte was barum geben, genau zu wissen, für wen eigentlich die Thaten gethan worden sind, von denen man öffentslich sagt, sie wären für bas Baterland gethan worden.

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werben wird wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muß anders werben, wenn es gut werben soll.

Es gibt Länder, wo es nichts Ungewöhnliches ist, daß man Officiere, die im Kriege treu gedient haben, beim Frieden reduciert. Wäre es nicht gut, bei gewissen Departements der Staatsverwaltung die Einrichtung zu treffen, daß die dazu gehörigen

Bebienten, ober einige von ihnen, reducirt würden, sobald es Krieg wird? Es wäre auch schon genug, wenn sie auf halbe Besoldung geseht würden.

Wer hat benn die Franzosen genöthigt, ihr Heil auf Umwegen zu suchen? Die jezige Berfassung (1796) ist so wenig der Zweck, als Robespierre's Thrannei war. Auf diesem Wege, glaube ich, muß die Sache gefunden werden. Kommen, sie am Ende zu einer monarchischen Regierung zurück, gut, so ist es ein neuer und zwar sehr kräftiger Beweis, daß große Staaten nicht anders beherrscht werden können.

Wenn die Gleichheit der Stände, über die man jest fo viel schreibt und spricht, etwas Wünschenwerthes ist, so muß sie nothwendig etwas jener Gleichheit Analoges haben, die man nach Aushebung des Rechts des Stärkern durch weise Gesehe eingeführt hat. Es ist daher ein gar sonderbares Argument, das man zur Vertheidigung der Ungleichheit beibringt, wenn man sagt, die Menschen würden mit ungleichen Kräften geboren. Denn hierauf kann man antworten: eben deswegen, weil die Menschen mit ungleichen Kräften geboren werden, und der Stärkere den Schwächern verschlingen würde, hat man sich in Gesellschaften vereinigt, und durch Gesehe eine größere Gleichheit eingeführt. Ist das so genannte Gleichgewicht von Europa etwas Anderes? Überhaupt wäre es wohl besser, zu sagen:

Ich babe bas Buch: ber politische Thierereis ober Die Beichen ber Beit gelesen. Es ift aut geschrieben, und enthält theils eigen, theils aus anbern excerpitt, bas Befte, mas fich gegen die Großen und bie Monarchieen fagen läßt. Einiges mag auch wohl unwiderleglich fein. Allein man laffe einmal die Bolkkregierungen überall eintreten, so werben vormuthlich andere Umftande folgen, die die Bernunft eben fo wenja billigen kann, ale bie jezigen. Denn bag bas republikanische System gang frei von allem Unbeil fein follte, ift ein Traum, eine bloke. Idee. Ich glaube, ohne beswegen richten zu wollen, man wird ewig und ewig burch Revolutionen von einem Spftem in bas andere stürzen, und die Dauer eines jeben wird von ber temporellen Gute ber Subjecte abbangen. Rach Amerika läßt fich noch nichts beurtheilen, weil es zu weit von ben Länbern entfernt ift, wo man anders benkt, und die anders Denkenden auf jener Seite ber Belt nicht Unterftützung genug haben. Die eingeschränkte Monarchie scheint am Ende die Asymptote gu fein, der die Staaten immer näher zu kommen suchen muffen; aber auch ba wird es immer und ewig auf die Gute ber Gubjecte ankommen.

Große Eroberer werden immer angestaunt werden, und bie Universalhistorie wird ihre Perioden nach ihnen zuschneiden. Das ist traurig; es liegt aber in der menschlichen Natur. Gegen den großen und starken Körper selbst eines Dummkopss wird immer der kleine des größesten Geistes, und sonach der große Seift selbst, verächtlich erscheinen, wenigstons für ben größten Theil ber Welt, und bas so lang Menschen Menschen find. Den großen Geist im kleinen Körper vorzuziehen, dazu gehört überlegung, zu ber sich die wenigsten Menschen erheben.

Es soll in einem gewissen Lande Sitte sein, daß bei einem Kriege der Regent sowohl als seine Räthe über einer Pulvertonne schlasen mussen, so lange der Krieg dauert, und zwar in besondern Bimmern des Schlosses, wo Jedermann frei hinsehen kann, um zu beureheilen, ob das Nachtlicht auch jedesmal brennt. Die Tonne ist nicht allein mit dem Siegel der Bolksbeputirten dersiegelt, sondern auch mit Riemen an dem Fußboden besestigt, die wieder gehörig versegelt sind. Alle Abend und alle Morgen werden die Siegel untersucht. Man sagt, daß seit geraumer Beit die Kriege in jewer Gegend ganz ausgehört hätten.

Der jetige Krieg hat gewisse Begriffe allgemein in Gang gebracht. Man kann nicht fagen, daß dieset schon oft geschehen fei. Nein, niemals so! nach Ersindung der Buchdruckerei, nach der Reformation, nach dem Etablissement. so vieler Beitungen und Journale, nach so vielen Leihbibliotheken, und nach der entstandenen Acsesucht, die gewiß nie so allgemein war. Es kommt so Vieles zusammen, was nie vorher beisammen war, und nicht beisammen sein konnte, was unsere Beiten zu den merkwürdigken macht, die je gewesen sind.

Ich möchte wohl bas Berhältniß der Zahlen wissen, die ausdrückten, wie oft das Wort Revolution in den 8 Jahren
von 1781 bis 89 und den 8 Jahren von 1789 bis 97 in Europa
ausgesprochen und gedruckt worden ist. Schwerlich würde das
Berhältniß geringer sein, als 1: 1000000.

Aft es nicht sonderbar, daß man, um dem Gouvernement und namentlich dem Directorium in Frankreich Respect zu verschaffen, ein Costum, eine Kleibertracht eingeführt bat? Das schönste Costum ware unstreitig die Erblichkeit ber Regierung. Reine Tracht, kein Anzug wird je erfunden werden, der bem Es liegt im Menschen ein Princip, bas biefen Unaleict. jug schneibert, ben man jest gerabeweg ber Schneibergilbe überläßt. Gollte fich nicht ein Mittel finden laffen, bier einen Mittelweg zu finden? Es ist Demokratie in dem aus Kopf unb Berg bestehenden Menschen, was die Monarchie der reinen Bernunft verwirft, und bie politischen Demokraten stügen fich auf Monarchie ber Bernunft. Gie erkennen eine Monarchie zur Bertheidigung einer Demokratie. - Suchet einmal in ber Welt fertig zu werben mit einem Gott, ben bie Bernunft allein auf ben Thron gesetzt hat. Ihr werbet finden, es ift unmögs lich. Ich sage bieses, so febr ich auch einsehe, baß es billig ware; aber biese größere Billigkeit ift gerade bie Stimme ber Bernunft, die jenes will, also parteiisch. Befraget bas Berg, und ihr werdet finden, daß, so wie die Kleider Leute, so die Geburt Regenten macht. Das Gleichniß führt, ich geftebe es,

auf etwas Lächerliches, aber bloß für ben Lacher, ben erbarm. Tichten Menschen, ben ich kenne. Ich werbe gewiß bon benen verstanden, von denen ich verstanden sein will, und bieses überbebt mich ber Dube, bier praciser in ben Ausbruden ju fein. 36 bin davon so fehr überzeugt, daß, wenn mir die Wahl gelassen würde, welches Octavblatt von mir auf die Nachwelt kommen follte, ich getrost sagen würde: bieses. - Sind benn bie Rleibertrachten auch Bernunft? Warum ift ein Rembell burch ben Schneiber mehr werth, als burch die Natur? imponirt ber Einbildungstraft und bem Bergen von einer Seite, wo die Bekehrung von seinem Irrthum viel leichter ift, als ba, wo es auf Borrechte und Geburt ankommt. Geht mir weg mit euren neuen Schneibereien, die weit hinter ben unfrigen liegen! Selbst in eurer Livree liegt etwas von bem ignoto Deo. Das -Berg und bas Auge wollen was haben.

Die Polizeianstalten in einer gewissen Stadt lassen sich füglich mit den Klappermühlen auf den Kirschbäumen vergleichen: sie stehen still, wenn das Klappern am nöthigsten wäre, und machen einen fürchterlichen Lärm, wenn wegen des heftigen Windes gar kein Sperling kommt.

Die Corps Invaliden bei den Soldaten dienen doch wahrlich deutlich zu zeigen, was dereinst aus den Baliden werden wird. Es wäre gut, wenn man auch in andern Ständen den Jüngern eine solche Passionsgeschichte vorhalten könnte. Andere Classen

won Geschäftsmännern sehen die Erempel nicht so beisammen. Man muß sie sich durch Überlegung und Phantasie zusammen. bringen, und das vermindert den Totaleindruck sehr.

Man will wissen, bas im ganzen Lande seit 500 Jahren Riemand vor Freuden gestorben mare.

Wenn Heirathen Frieden stiften können, so sollte man ben Großen die Bielweiberei erlauben.

Die an den Unterthanen meistern wollen, wollen die Firsterne um die Erde brehen, bloß damit die Erde rube.

Die Großen mit ihren langen Armen schaben oft weniger, als ihre Kammerbiener mit ben kurzen.

## Nachtrag

zu ben politischen Bemerkungen.

In den Worten: Vox populi vox Dei steckt mehr Weisheit, als man heutzutage in vier Worte zu stecken pflegt.

Polybius bistinguirt zwischen Ursache, Worwand und Anfang

eines Krieges. Die beiben letteren werden gemeiniglich nur allein bekannt. So geht es auch in anderen Dingen.

Das Land, wo die Kirchen schön und die Häuser verfallen find, ist so gut verloren; als das, wo die Kirchen verfallen und die Häuser Schlösser werben.

Wenschen gebraucht; Bandmühlen, Dampsmaschinen.

Unser Weltspstem ist ein monarchischer Staat. Die Sonne hat ihren Hosstaat, sie hält aber-doch die Großen etwas entfernt. Sie erlaubt ihnen aber ihre Nebenplaneten. Hieraus ließe sich vielleicht eine Fabel machen, die auf die jezigen (1791) politischen Revolutionen paste. Die Satelliten rebelliren und wollen gerade: um die Sonne laufen.

Gine Republik zu bauen aus den Materialien einer nieders geriffenen Monanchie, ift freilich ein schweres Problem. Es geht nicht, ohne bis erst jeder Stein anders gehauen ist, und dazu gehört Zeit.

Wir wollen nun sehen, was aus der französischen Republik wird (1796), wenn die Gesehe ausgeschlasen haben.

8.

## Literärische Bemerkungen.

Was sind unsere gelehrten Zeitungen und unsere meisten Journale? Sie sind allerdings vom bloßen Meßkatalog untersschieden, aber was sie von diesem unterscheidet, ist gerade das, was da macht, daß sie sast Niemand mehr liest.

Mit Phlegma schreibt sichs keine Satire gegen Phlegma, denn darin besteht eben seine Ratur, daß es sich nicht selbst stört. Wir ahmen immer die Satire der Engländer und Franzosen nach, und bedenken nicht, daß wir mit ganz andern Felslen zu thun haben.

Unsere Yorike haben sich nun allmälig verloren; ber Fluch schien immer mit den Generationen zuzunehmen.

Diejenigen unter ben Gelehrten, benen es an Menschenverstand fehlt, lernen gemeiniglich mehr als sie brauchen, und die Bernünftigen unter ihnen können nie genug lernen.

In ben Bügower frit. Sammlungen, wo man bie humische

Beschichte nicht undeutlich ber Baberlinischen nachset, vergift man offenbar einen Hauptumftand: Wer nämlich Humische Geschichte schätt, verwirft bekwegen nicht Saberlinische. lagt fich gar nicht mit ber andern vergleichen. Die eigentlichen Geschichtklauber, die, um eine Jahrzahl zu berichtigen, Folianten langfam durchblättern und ganze Krühlinge verfigen, find überhaupt ein murrenbes, alles andere verachtenbes Bolt, und können fich febr erbittern, wenn man ihnen irgend ein Wert vorzieht, das mit Leichtigkeit geschrieben zu sein scheint. "Das steht in bem trockenen Annalisten Alles weit genauer" - aber fie bebenken nicht, daß, fo wenig als bem Menschen außerste Genauigkeit möglich ift, fie eben fo wenig ihm auch überall nothig ift. Wer ben Ausbrud ber Musteln an bem farnekichen Herkules bewundert, dem muß der Phyfiolog nicht verächtlich zurufen: "im Albinus und Cowper fteht bas Alles weit genauer." Jedes nach feiner Art, ift eine Regel, Die ben Rritifer überall leiten soll.

Das Garve aufgehört hat zu schreiben, ist ein so großer Berlust für unsere Literatur, als daß Lavater angefangen hat.

Ich kann nicht leugnen, mein Mißtrauen gegen ben Geschmack unserer Zeit ist bei mir vielbeicht zu einer tabelnswürdigen Sohe gestiegen. Täglich zu sehen, wie Leute zum Namen Genie kommen, wie die Kelleresel zum Namen Tausenbsuß, nicht weil sie so viel Filse haben, sondern weil die Meisten nicht bis auf 14 zählen wollen, hat gemacht, daß ich keinem mehr ohne Prüfung glaube.

Aus dem jehigen Zustande der Gelehrsamkeit, ba sich Rühlichkeit, Gründlichkeit und Tändelei wie 1, 3 und 5 verhalten, gleich
auf einen Bersall der Wissenschaften schließen wollen, heißt die
Sache mit garzu mikrostopischen Augen betrachten. Dieses Bickack
wird im Allgemeinen doch nur ein steter Weg; ob er zur Ausnahme oder zum Bersall führt, läßt sich so geschwind nicht beurtheilen. Funszig Jahre Kleinmeisterei und Tändelei nehmen sich
für das lebende Zeitalter traurig aus, im Ganzen sind es unmerkliche Krümmungen in dem großen Zuge. Wenn man nahe
ist, so sieht es aus, als böge er sich zurück. — Wenn ein Bolk
sich einmal aus der edeln Einsalt in das mehr Schimmernde
versoren hat, so geht, wie ich glaube, der Weg nach der Einsalt zurück, durch das höchst Alssectirte, das mit dem Etel endigt.

Wenn unsere jett im Schwange gehende registerartige Gelehrsamkeit nicht bald zu ihrem Winterstillstand kommt, so ist
allerdings viel zu befürchten. Der Mensch lebt allein, um sein
und seiner Mitmenschen Wohl so sehr zu befördern, als es seine Kräfte und seine Lage erlauben. Hierin kürzer zu seinem Endzweck zu gelangen, nütt er die Versuche seiner Vorsahren. Er studirt. Ohne jene Absicht studiren, bloß um sagen zu können,
mas Andere gethan haben, das heißt die lette der Wissenschaften
treiben. Solche Leute sind so wenig eigentliche Gelehrte, als Register Bücher sind. Richt bloß wissen, sondern auch für die Rachwelt thun, was die Borwelt für uns gethan hat, heißt ein Mensch sein. Soll ich, um nichts noch einmal zu ersinden, was schön ersunden ist, mein Leben über der Gelehrten Geschichte zudringen? Sagt man doch Dinge vorsählich zweimal, und man nimmt es einem nicht übel, wenn nur die Einkleisdung neu ist. Hast du selbst gedacht, so wird deine Ersindung einer schon erfundenen Sache gewiß allemal das Zeichen des Eigenthümlichen an sich tragen.

terungsgesprächen in unsere Gesellschaften eingeschlichen, so daß man fast das eigentliche Wetter darüber vergißt. Anstatt zu sagen, es geht ein scharfer Wind, sagt man, das neueste Stück der allgemeinen deutschen Bibliothek ist nun angekommen. Statt von schmuzigem Wetter zu sprechen, spricht man von der Frankfurter Zeitung und man klagt jest nicht mehr über schwüle Lust oder Frost, sondern fast allein über Recensentenunfug. Es soll auch sogar ein französischer Spottvogel in einer neuen Auslage seiner Grammaire ein Gespräch zwischen einem Herren und einem Schneider eingeschaltet haben, wo dieser unmittelbar nach der Frage: Besehlen der Herr goldene Kniedänder oder cameelhaarne? seinen Kunden fragt: Haben der Herr die Frankfurter Zeitung gelesen?

Die Engländer werden es durch Übersetzung unserer Schriften bahin bringen, daß wir sie gar nicht mehr übersetzen. Einige Leute wollen das Studiren der Künste lächerlich. machen, indem sie sagen, man schreibe Bücher über Bilden. Was sind aber unsere Gespräche und unsere Bücher anders, als Beschreibungen von Bilden auf umserer Nethaut ober in unserm Kopf?

In der Republik der Gelehrten will jeder herrschen, es gibt da keine Aldermänner, das ist übel. Jeder General muß, so zu reden, du Plan entwerfen, Schildwache stehen, die Wachtsstube fegen, und Wasser holen; es will keiner den andern in die Hände arbeiten.

In Deutschland haben wir eine Menge Gelehrten, die sich geschwinde, wie man zu sagen pflegt, in ein Fach hineinwersen können. Diese Leute wundern sich heimlich über sich selbst, daß sie so dalb im Stande sind, über eine Materie zu schreiben. Sie werden Polygraphen, ehe sie sich dessen versehen, und erlangen einen Ruhm; allein fast immer werden sie nur von Unwissenden und Halbersahrnen angestaunt. Der eigentliche Mann des Faches lächelt bei ihren Arbeiten, die der Wissenschaft selbst nicht einen Pfennig eintragen. Sie gegentheils sind blödsinnig genug, diesen ihnen versagten Beisall des Kenners für Neid zu halten. Unsere meisten Schriftsteller sind von der Art, man darf es kühn behaupten. Sie sind vortresslich, um von ihnen zu sprechen — denn auch unter diesen hervorzuragen, ist eine Ehre, wenigstens in dem Lande, wo es Wode ist, auf diese Art

gelehrt zu sein — aber Bortheil bringen sie ber Wissenschaft sicherlich nicht. Um in einer Wissenschaft so zu schreiben, daß man nicht bloß die Menge staunen macht, sondern den Beisall des Kenners erhält und der Wissenschaft selbst etwas zulegt, muß man sich ihr allein widmen, und zu gewissen Zeiten selbst nur einzelne kleine Theile derselben bearbeiten. Unsere Gelehrten werden gewiß von andern ähnlichen wieder verdrängt, sie sterzben am Abend des Tages, da sie in der Sonne schimmerten und spielten, zu Tausendent dahin und werden vergessen. — Man kann sich selbst dis zum Erstaunen in einer Sache Genüge leisten, und der Erfahrne lacht über unser Werk.

Lord Chesterfielb hat gewiß nie gebacht, daß seine Briefe im Druck erscheinen würden. Hätte er einen Tractat über die Erziehung bekannt gemacht, so läßt sich gewissermaßen aus des Lords Charakter, den er sehr pünktlich vor der Welt zu behaupten suche, schließen, daß er ganz anders ausgefallen sein würde, als ein solcher Erziehungsplan, den man aus seinen Briefen entwersen könnte. Das Meiste ist darin, wie billig, den individuellen Umständen des jungen Stanhope angemessen, und da, wo er dessen Ratur widerspenstig sindet, sucht er manchen seiner Regeln ein Gewicht zu geben, das sie in einem allgemeinen System nicht haben dürsten. Er dringt freilich als Hosmann auf Grazie und Anstand bei einem jungen Wenschen, den er zum Hosmann machen will, aber daß er es auf eine solche Art

thut, wie wir in seinen Briefen seben, wo er so oft vom Tangmeister, vom Berschneiben und Ragelabschneiben spricht, und immer the graces, the graces im Munbe führt, bas muß aus bem besondern Charakter des jungen Stanhope erklart werden. Bielleicht kann Kolgendes bagu beitragen, was ich von guter Ich las Chestersield's Briefe auf Lord Boston's Hand habe. Landhause, mo sich damals eine gewiffe schottische Dame, Dre. Balkingsham, ebenfalls jum Besuch aufhielt, die nicht allein ben jungen Stanhope sehr gut gekannt hat, sondern auch noch jett vielen Umgang mit seiner Mutter hat. Nach ber Beschrei= bung biefer Dame mar Mr. Stanhope ein guter, fetter, bequemer Junge, ber viel gelernt hatte, aber wenig von bem Stolz und brennenden Ehrgeiz besaß, ben ihm fein Bater zwanzig Jahre, nachbem er ihn gezeugt hatte, noch einflößen wollte; nichts von Bolingbrot's wirkenber Kraft, beffen Thaten ihm zum Mufter vorgestellt waren, obgleich vielleicht mehr gründliche Gelehrfamkeit in einem geringern Alter. Er hatte fich vielleicht gut geschickt, wie ich merke, als Privatmann ein paar Auctoren ober Acta pacis herauszugeben, und einen guten Chemann und Bater zu machen. Dabei mar er im bochften Grabe unreinlich, wie viele Büchermanner, uud pflegte oft in Gesellschaft mit bem linken Fuß auf bem rechten zu fteben. Bon seiner wenigen Lebensart zeugt die bekannte Geschichte von seiner Aufführung bei einem Gastmahl, das sein Bater in der Absicht angestellt hatte, ibn in die Welt einzuführen und ihm Berbindungen zu verschaffen. Endlich heirathete er noch wiber bes Baters Willen, aber ein

vortreffliches Frauenzimmer, die Herausgeberin der Briefe, mit der er gewiß glücklicher gelebt hat, als wenn ihm sein Bater, wie gewiß am Ende geschehen sein würde, seine Ehe am politischen Himmel geschlossen hätte.

Tempek bes guten Geschmacks aufgestellt zu werben, während sie ber Henker mit gleichem Recht an den Galgen schlägt, als der Name des Engländers Junius. So viel Bosheit bei so viel attischem Wit; verabscheuungswürdige Beleidigung der Maziestät in einem beneidenswerthen Ausbrucke; Renntnis des Menschen, auf die ruchloseste Art zur Kränkung ihrer Rechte gemisden, alle Zaubereien der Beredsamkeit aufgeboten, ein Gesspenst seiner Borstellungen, den Despotismus, zu verbannen; ein Gifer für die Constitution, der, wenn er allgemein werden sollte, ihren Untergang unvermeidlich machen würde — dieses charakterisset die Briese bieses in allem Betracht außerordentlichen Mannes.

Man wundert sich oft, wie ein Mann, wie Mahomed, seine Leute so habe hintergehen, und mit seinen Fähigkeiten, sie mögen nun klein oder groß gewesen sein, ein Aussehen in der Welt machen können, das gar kein Berhältniß zu ihnen hatte. Man wundert sich, und sieht es doch alle Tage, wiewohl in einem geringern Grade vor sich. Es gibt in der gelehrten Respublik Männer, die ohne das geringste wahre Berdienst ein sehr großes Aussehen machen; Wenige untersuchen den Werth dersels

ben, und die, die ihn kennen, würde man für Lästerer halten, wenn sie ihre Meinung öffentlich sagten. Die Ursache ist, der eigentlich große Mann hat Eigenschaften, die nur der große Mann zu schäßen weiß; der andere solche, welche der Menge gefallen, die hernach die Vernünstigen überstimmt.

Ich glaube, es ist keine Wissenschaft, worin ein Mann mit größerer Allgemeinheit von Unterhaltung mehr nügen, und fich felbst mehr zeigen kann, als die Geschichte. Freilich muß bas Manchem feltsam vorkommen, weil bieses Wort fast gang feine Bebeutung im Deutschen verloren hat. Die Deutschen haben, so viel mir bekannt ift, bis jest noch keinen Geschichtschreiber gehabt, und werden auch vielleicht noch nicht so bald einen bekommen. Gie haben nicht bie Gelegenheit, alle Seclenkräfte so auszubilben, als Männer, die in großen und reichen Stäbten leben, wo Pracht und Uppigkeit auf bas böchfte gestiegen find. Sie begrbeiten meistens nur Gine Geisteskraft, und das Phlegma bes Grüblers ift selten bei ihnen mit dem Wit und der Philosophie verbunden, nöthig ift, die Sachen zusammen zu bringen, und bann stark und gut zu sagen. Ferner findet fich bei ihnen eine gewisse Torn'sche Gefälligkeit gegen bie Großen, bie macht, baß sie bas Meiste mit einer einschläfernben Unmaßgeblichkeit und feis gen Unvorgreiflichkeit sagen. Ihre Sprache ist noch nicht in bem Bustanbe, baß die Sprache ber guten Gesellschaft die von Büchern abgeben könnte. Der gute Schriftsteller muß baber sich

eine Sprache schaffen, wenn er sich so ausbrücken will, baß er Ausländern gefallen soll.

Nichts ist mehr zu wünschen, als bag Deutschland gute Geschichtschreiber haben möge; sie allein können machen, bag fich bie Ausländer mehr um uns bekummern. Es muffen aber ja teine Begebenheitsberichtiger fein, ober fie muffen uns bie Dube in bem Berte nicht feben laffen; fie muffen Gelbftverleugnung genug befigen, bas Resultat von einer monatlangen Untersuchung in einer Zeile binguwerfen, so bag es unter Tausenben kaum Einer für so kostbar balt. Es wird bennoch gewiß gefunden, und wenn jest nicht, fo nach taufend Jahren. Es muß überall Rudficht auf Geschichte bes Menschen, Geift ber Gesebe genommen werben, nicht prablhaft, und aus eben bem Grunde nicht einmal in einer Mobewendung und noch viel weniger in einer Pointe. Die runde Form ift bie, die am wahrscheinlichsten gang auf die Nachwelt kommt, wenn die Materie sonst gut ist; ich wollte baber fast anrathen, wenigstens in ben Betrachtungen, lieber von Seiten ber Kurze zu fehlen; wenn die Nachwelt weifer wirb, fo bringt fie, wie Sterne fagt, mehr als die Balfte bes Buchs ohnehin mit. Gie kann vermuthlich geschwinder lesen. Ich wünschte aber wohl zu wiffen, in wie ferne ber Deutsche jest zu einer solchen Geschichte fähig ist; ich sage meine Meinung mit einiger Furcht. Der eigentliche Professor, ober Stubensiger follte ich vielmehr fagen, ift ber Mann, ber unter Allen am we= nigsten fähig ift, ein großer Geschichtschreiber zu werben.

kann bem Anbern vorarbeiten, er kann Differtationen schreiben, bamit ber Andere ein Wort sprechen kann, und kann in so fern ein sehr nüglicher Mann werben. Allein es ift gewiß, baß fic am Ende diese schweren Berichtigungen alle nach 4 bis 500 ober 1000 Jahren verlieren werben, wo die Nachwelt noch des Mannes Buch lesen wirb, ber kurg, bunbig und mit männlichem Ernst - ber für größtmögliche Untersuchung Burge wirb, so wie ein gesetes Geficht und simple reinliche Tracht für einen männlichen Charakter — bie Begebenheiten erzählt, und ohne zu predigen, Anmerkungen einstreut, aus benen man Predigten machen könnte. Ich sage, ber Stubenfiger ift nicht ber Mann, ber hierzu taugt, weil es kaum möglich ist, ohne Umgang mit ber Welt und mit Leuten, die einem an Erfahrung überlegen find, und von allerlei Stand, sich bas Gefühl zu erwerben, bas uns fast ohne nachzubenken von Begebenheiten urtheilen, ober wenigstens am rechten Orte suchen, ober nach ber rechten Richtung verfolgen lehrt. Bücher wurden biefen Mangel völlig erfegen, wenn alle Bücher von Menschenkennern geschrieben waren; allein selbst ber Mann, ber Erfahrung bat, im gemeinen Leben barnach verfährt, sie am Tisch und Spaziergängen äußert, wird sie oft nicht in sein Buch bringen, nicht weil er fie für Areana hält, behüte ber Himmel, sondern weil er glaubt, sie schicken sich nicht für ein Buch. Denn es ist nur allzugemein, bag fluge Leute beim Bucherschreiben ihren Geift in eine Form zwingen, die von einer gewissen Ibee, die fie vom Stil haben, bestimmt wird, eben so wie fie Gesichter annehmen, wenn fie

sich maten lassen. Langer Aufenthalt in großen Handelsstädten, nicht weit von einem Hof, oder noch besser, in einiger Berbinsbung mit ihm, Ausmerksamkeit auf die gleichzeitigen Begebensheiten und ihre Berbindung, Lesung des Tacitus, Robertson und einiger wenigen andern, Philosophie, Natursehre und Mathematik, beständige Ausmerksamkeit auf das, wovon geredet wird, wenn man in Gesellschaft ist, sind Dinge, die überhaupt Bieles beitragen, den vernünftigen Mann zu bilden, und hauptssächlich den Geschichtschreiber.

Mich dünkt, der Deutsche hat seine Stärke vorzüglich in Orisginalwerken, worin ihm schon ein sonderbarer Kops vorgearbeitet hat; oder mit andern Worten: er besitt die Kunst, durch Nachahmen original zu werden, in der größten Bollkommenheit. Er besitt eine Empsindlichkeit, augenblicklich die Formen zu haschen, und kann sein Murki aus allen Tönen spielen, die ihm ein ausländischer Originalkopf angibt.

Gewiß kann in Deutschland nichts der Ausmerksamkeit eines satirischen Kopfes würdiger sein, als der jest so allgemein gewordene lächerliche Eiser, Original zu sein. Es gehen über diesem Bemühen die besten Köpfe zu Grunde, und der Deutsche vernachlässigt diesenigen Wissenschaften, wozu ihn die Natur hauptsächlich bestimmt zu haben scheint: das Klarmachen in der Philosophie und der höhern Geschichte.

3ch glaube, bag von funfzig, bie ben homer schön finden, ihn kaum Einer versteht. Sie haben ihn nie tabeln hören, und fo kann fie seine Lecture ergößen; allein es gebort viel bazu, ibn eigentlich zu verstehen. Ein Buch, bas man im zwanzigsten ganz übersieht und ganz versteht, gefällt nicht leicht mehr, wenn man breißig alt ift. Daber kommen bie elenben Nachah= mungen ber Alten, die wir von jungen Leuten lesen. Sie haben 3. E. ben Borag, ben Shakespear nachgeahmt, ben fie faben, gewiß, bavon bin ich ficher überzeugt; aber nicht ben Horag und Shakespear, ben ber erfahrnere, klügere und weisere Mann in ihnen findet. Der Eine klebt bloß an dem Ausbruck und ber Manier, die er nicht erreicht; der 2weite gibt uns fast in der Manier Sachen, die gerabe benen abnlich find, die man aus bem Original wegwünschen könnte; ein Dritter weiß ben Ausbruck zwar zu treffen, allein er hat nichts in der Welt gesehen und erfahren, und fagt uns Dinge, bie wir schon auswendig wiffen, u. f. w. Gin fichres Beiden von einem guten Buche ift, wenn es einem immer beffer gefällt, je alter man wirb. Ein junger Mensch von 18 Jahren, ber sagen wollte, sagen burfte, und vornehmlich sagen könnte, was er empfindet, würde vom Tacitus etwa folgendes Urtheil fällen: "Es ift ein schwerer Schriftsteller, ber gute Charaftere zeichnet, und vortrefflich zuweilen malt, allein er affectirt Dunkelheit, und kommt oft mit Unmerkungen in die Erzählung ber Begebenheiten berein, die nicht viel erläutern. Man muß viel Latein wiffen, um ihn zu verstehen." — Im 25sten Jahre, vorausgesett, bag er mehr

gethan hat, als gelesen, wird er vielleicht sagen: "Tacitus ist ber dunkte Schriftsteller nicht, für den ich ihn ehemals gehalten, ich sinde aber, daß Latein nicht das Einzige ist, was man wissen muß, um ihn zu verstehen, man muß sehr viel selbst mitbringen; " und im 40sten, wenn er die Welt hat kennen lernen, wird er sagen: "Tacitus ist einer der ersten Schriftsteller, die je gelebt haben.

Daß die Plagiarii so verächtlich find, kommt daher, weil sie ihr Plagium im Kleinen und heimlich ausüben. Sie sollten es machen, wie die Eroberer, die man nunmehr unter die honnetten Leute rechnet: sie sollten platterdings ganze Werke fremder Leute unter ihrem Namen drucken lassen, und wenn sich Jemand dagegen in loco selbst regt, ihm hinter die Ohren schlagen, daß ihm das Blut zu Maul und Nase heraussprügte; auswärtige aber in Zeitungen Spizduben, Cabalenschmiede und dergleichen schelten, sie zum — weisen, oder sagen, daß sie das Wetter erschlagen solle. Auf diese Art wollte ich meinem Basterlande weiß machen, daß ich den Sebaldus Nothanker geschries ben hätte.

Es gibt eine gewisse Art von Büchern, bergleichen wir in Deutschland in großer Menge haben, die zwar nicht vom Lesen abschrecken, nicht plöglich einschläsern, oder mürrisch machen, aber in Zeit von einer Stunde ben Geist in eine gewisse Matztigkeit versehen, die zu allen Zeiten einige Ahnlichkeit mit berjestigkeit versehen, die zu allen Zeiten einige Ahnlichkeit mit berjes

nigen hat, die man kurz vor einem Gewitter verspürt. Legt man das Buch weg, so fühlt man sich zu nichts aufgelegt; fängt man an zu schreiben, so schreibt man eben so; selbst gute Schriften scheinen diese saue Geschmacklosigkeit anzunehmen, wenn man sie zu lesen anfängt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß gegen diesen traurigen Zustand nichts geschwinder hilft, als eine Tasse Kaffee mit einer Pfeise Barinas.

Winkelmann, Sageborn und Lessing haben unsern beutschen Rritifern einen neuen Geift mitgetheilt. Chemals fagte man von einem schlechten Rupferstich: Der Rupferstich ift schlecht; jest haben die Beurtheilungen mehr Feuer. Bon einer Coeurdame z. B. würden fie so urtheilen: Das Geficht hat zu viel Locales, die Augen haben von ben Augen der Juno, die der Kartenmacher zu erreichen gesucht hat, nichts als die Größe; nichts von bem stillen Feuer, bas ben Paris wanken machte, nichts von bem himmel in ihnen, ber fich mit ihnen auf = und mit ihnen zuschließt. idealisch auch ber Mund scheint, so französisch sind die Locken; sie spielen nicht neidisch um die volle Wange, sondern mit reicher Pomabe in eine gewisse Stellung gesteift, scheinen fie wenig bekümmert zu fein, ob sie zu wenig ober zu viel verbergen. ihrem Buchs ift nichts Griechisches; bem Serer könnte fie gefallen. Man vermisset mit Unwillen die schlanke Biegung des Körpers, die une baburch, baß sie bas Gesicht wegzieht, ben warmen elastischen Busen anzubieten scheint. Die Banbe find wie von ber englischen Krankheit verbreht und scheinen angesett. Das Colorit ist das Colorit eines schlechten Malers, der auf frischen Gips malt, und der, um einer Stelle sansten Schmelz mitzutheilen, sieben andere ganz abgeschnitten sigen läßt. Kurz in der ganzen Coeurdame sinden wir auch nicht die flüchtigste Spur des Genies, das durch einen einzigen Zug uns nöthigt, Leines wand für unsern Nächsten zu halten, seinen stummen Seuszern uns entgegen zu erbarmen, und bei seinen gemalten Thränen, das höchste Geschenk des gefühlvollen Menschen, lebendige Thränen zu weinen.

Da, wo einen die Leute nicht mehr können benken hören, da muß man sprechen; sobald man aber dahin kommt, wo man wieder Gedanken voraussetzen kann, die mit unsern einerlei sind, so muß man aushören zu sprechen. Ein solches Buch ist Sterne's Reise; aber die meisten Bücher enthalten zwischen zweien merkwürdigen Punkten nichts, als den allergemeinsten Menschenverstand — eine stark ausgezogene Linie, wo eine punktirte zugereicht hätte. Alsdann ist es erlaubt, das Gebachte auszudrücken, wenn es auf eine besondre Art ausgedrückt wird, doch dieses ist schon mit unter der ersten Anmerkung bez griffen.

Der beständige Umgang, den A... I mit Büchern von als lerlei Art hatte, die Titel, die er las, und über welche er spreschen hörte, hatten in seinem Kopf eine Art von allgemeiner Enschslopädie erzeugt, welche gedruckt zu sehen vielleicht des größe

ten Betrachtungensammlers nicht unwürdig ware. Weil ich mich öfters mit ihm über mathematische Bücher unterhalten habe, so kenne ich ihn von dieser Seite etwas genauer. Seine Begriffe formirten fich ungefähr fo: Er fah Käftner's Ruhm und Befolbung — erster Schluß: also durch Mathematik kann man zu Ruhm und Brot kommen. Er fah eine Sprache in ben mathematischen Büchern, die fich von allen andern, chriftlichen und beibnischen, Sprachen unterschieb - zweiter Schluß: bie Einige Bücher gingen ibm Mathematik ift erschrecklich schwer. beständig ab, andere blieben ihm stehen, und beinabe ewig steben — britter Schluß: einige Theile ber Mathematik muffen also wohl Brot eintragen, allein fie wird boch nicht gang mit gleichem Eifer getrieben. Er fab die Kinsternisse voraussa. gen, und zwar, bag, wie er felbst fagte, die Ralendermacher felten fich um ein paar Baterunser lang irrten — vierter Schluß: bas ift etwas Außerorbentliches um die Mathematik. Busammengenommen sah seine Definition ungefähr so aus:

Die Mathematik ist eine Profession, wobei ein ehrlicher Mann alle seine fünf Sinne nöthig hat, die Ehre und auch Brot einbringt, aber nicht viel getrieben wird; einige Theile davon müssen fast so brauchbar sein, als die Pandekten; ste lehrt künstige Dinge vorhersagen, und das auf eine erlaubte Art; die Mathematiker wissen vermuthlich, wenn unser einer stirbt, aber sie thun wohl, daß sie es uns vorenthalten, und Sott gebe, daß die Landesobrigkeit es ihnen niemals erlaube, etwas davon auszuplaudern.

So viel ich hören und schließen konnte, so war seine Tafel ber menschlichen Erkenntniß fo getheilt:

| Wissenschaften bringen         |                                           |                    |                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Brot unb  Chre  Iurisprudentia | fein Brot u.<br>feine Chre<br>Metaphysica | Chre und fein Brot | Brot und<br>keine Chre  |
| Medicina                       | Logica                                    | Belles Let-        | Veconomia               |
| Theologia<br>Analysis infi-    | Critica                                   | tres<br>Mathesis   | Anatomia<br>Rechnen und |
| nitor.                         | •                                         | Philosophia        | Schreiben.              |

Die Yoriks sind die Observatoren bei der philosophischen Facultät dieser Welt, die man eben so nöthig hat, als die bei Sternwarten. Sie brauchen die großen Kunstgriffe, allgemeine Lehrsäge zu ziehen, nicht zu verstehen; nur genau observiren müssen sie können. Was würde man von einem Observator sagen, der ein solches Diarium drucken ließe: "Den 12ten habe ich den Mond gesehn, den 13ten darauf die Sonne, sehr schön; die solgende Nacht konnte man erschrecklich viele Sterne sehen "u. s. w., oder der die Phasen einer Sonnensinsterniß nach Baterunserslängen bestimmte? Aber unsere meisten Schriftsteller sind weiter nichts, als solche moralische Observatoren, die einem Kenner eben so abscheulich zu lesen sind, als es ein solches Diarium einem Astronomen wäre.

Das Stubium ber Naturgeschichte ift nun in Deutschland Es ift freilich immer bester, als · bis zur Raserei gestiegen. strogende Freiheitsoben zu verfertigen, ober bas Dugend Ibeen unserer fo genannten großen Dichter bald in brei = bald in seche= sollige Beilen in erstimulirter Begeisterung zu mischen. Allein obaleich vor Gott bas Insect so viel gilt, als ber Mensch, so ift es für unsern Mervenknaul boch nicht fo. Gutiger himmel, wie viel hat der Mensch in Ordnung zu bringen, bis er auf Bögel und Schmetterlinge kommt! Lerne beinen Rörber kennen, und was bu von beiner Seele wiffen kannft; gewöhne beinen Berftand jum Zweifel und bein Berg zur Berträglichkeit. Lerne den Menschen kennen, und waffne dich mit Muth, zum Bortheil beines Rebenmenschen die Bahrheit zu reben. Schärfe bei= nen Berftanb burch Mathematik, wenn bu fonft keinen Gegen= stand finbest, bute bich aber vor Namenregistern von Burmern. wovon eine flüchtige Renntniß nichts nütt, und eine genaue ins Unendliche führt. - "Aber Gott ist unendlich im Infect, wie in ber Sonne." Dich gestehe bieses gern zu; er ist auch im Sande bes Meeres unermeglich, ben noch kein Linné nach feinen Gestalten geordnet hat. Wenn du nicht besondern Beruf haft, in jenen Gegenden nach Perlen zu fischen, so bleibe bier und baue beinen Ader, er erforbert beinen gangen Bleiß, und bebente, bag bie Bahl ber Fibern beines Gehirns und ihrer Falten und Brüche endlich ift. Wo eine Schmetterlingshiftorie ftebt, ware Plat für Plutarche Biographien gewesen, die boch zu großen Thaten angefeuert hätten. Ift nicht Geschichte ber Runfte nothwendiger und nühlicher? Ich wollte lieber wissen, was in der Geschichte der Hand werke und Künste steht, als Alles, was Linns je gedacht und geschrieben, weiß, wußte und wieder vergessen hat. Allein das ist das Loos der Deutschen, jeden geoßen Ausländer, der nichts Anderes thun konnte, als was er that, der den ausdrücklichen Besehl der Natur hatte, in diesem und keinem andern Fache groß zu werden, ich sage, es ist das Loos der Deutschen, einen solchen Mann nachzuahmen, nicht allein ohne Besehl der Natur, sondern selbst wider ihren Willem.

Die Astronomie ist vielleicht diejenige Wissenschaft, worin bas Wenigste durch den Zufall entdeckt worden ist, wo der menschliche Berstand in seiner ganzen Größe erscheint, und wo der Wensch am besten kennen sernen kann, wie klein er ist.

Ob nicht eine stehende Macht von Recensenten gut wäre, die die Streitigkeiten der übrigen Gelehrten führten, und die Gerechtsame und Borzüge der Nation darthäten? Diese Leute müßten eben so viel Gelehrsamkeit und Beredsamkeit besitzen, als die Soldaten Tapferkeit.

Daß man so viel wider die Religion und die Bibel schreibt, geschieht mehr aus Haß gegen eine gewisse Classe von Menschen. Wenn Philologen ansangen sollten zu herrschen, so könnte leicht den alten Classikern Homer, Birgil, Horaz und andern eine

ähnliche Ehre mit größerem Bortheil widerfahren. Wir dürften nur einmal einen philologischen Pabst bekommen.

über nichts könnte fich die Satire mit glücklicherem Erfolge ausbreiten, als über das abscheuliche Übetsehen zu unserer Zeit. Die meisten deutschen Gelehrten find die Dolmetscher der Müssstägänger und die Mäller der Buchhändler. Man überseht, um, wie man sagt, nühliche Kenntnisse hemeiner zu machen, und die Kenntnisse werben gemeiner, ohne nühlich zu sein. Ewig Mittel gesammelt und kein Endzweck erreicht! Es ist zum Erstaunen, wie manche Gelehrte in Deutschland Kenntnisse anhäusfen, bloß um sie vorzuzeigen.

In den ganz alten Werken der Bibel, in griechischen und lateinischen Schriftstellern sindet man eine Menge von Tugendzlehren, so viele seelenstärkende Sentenzen, die von den erleuchtetsten Köpsen aus der Ersahrung gesammelt, und mit dem Bug einer ganzen Lebensbahn verglichen; endlich in diesen Schatz niedergelegt worden sind. Im Salomo stehen eine Menge vortrefflicher Lebren, die wohl nicht von ihm sind — Eingebungen; vielleicht Hefte, die ihm seine Lehrmeister dictirt haben. Eben dieser Berstand der Alten, die Gabe, die sie haben, einem Beobachter seiner feldst ins Herz zu reden, ist es, was mir die Lesung der Bibel so angenehm macht. Es sind die Grundzüge zu einer Weltkenntnist und Philosophie des Lebens, und die seinste Bemerkung der Neuern ist ged

meiniglich nichts als eine mehr individualisitte Bemerkung jener Akten.

Ein Mann von Weltkenntniß und Berstand belehrt ober unterhält mich immer, wenn es auch gleich manchmal nicht gerade von der besten Seite geschehen sollte. Bei einer Schlacht zwischen Engeln und Teuseln hat Milton mehr Schönes gesagt, als Andere bei ihrem Sonnenwagen. Lamberts Abhandlung über Dinte und Papier ist sir mich unterhaltendet, als Zimmermanns ganzer Nationalstolz.

Durch unser vieles Lesm gewöhnen wie uns nicht allein Dinge stir wahr zu halten, die es nicht sind, sondern unsere Beweise bekommen auch eine Form, die oft nicht sowohl die Ratur der Suche mit sich bringt; als unser unverwerkter Anstang an die Mode. Wat beweisen aus den Alten, was wir mit Beispielen aus unserm Ort eben so kräftig unterstüßen könnsten; auch werden Sentenzen einet, die nichts beweisen, und Säze, aus denen man nichts Neues lernt. Es ist sehr schwer, eine Sache neu anzusehen, nicht durch das Medium der Mode, oder mit Rückste auf unser Modesosten. Es wird immer Anziehen gebraucht, wo nun Gründe brauchen sollte, immer gesichreckt, wo man besehren sollte, und Götter werden zu hülfe genommen, wo Menschen sollte, und Götter werden zu hülfe genommen, wo Menschen sollte, und Götter werden zu hülfe

Garrid dankte sehr weislich ab, um nicht bas Schicksal

des Schauspielers Aesopus zu haben, ber noch bei Einweihung des Theaters des Pompejus agiren wollte. Die Stimme sehlte ihm, und man weiß noch jett, daß man wünschte, er wäre weggeblieben. Middleton Tom. I. pag. 470.

Unter ben Gelehrten find gemeiniglich biejenigen bie größten Berächter aller übrigen, bie aus einer muhfamen Bergleichung ungäbliger Schriftsteller endlich eine gewisse Meinung über einen Puntt festgeset haben. Auch biefes muß freilich geschen, und fie verbienen besto aufrichtigern Dant, je mehr es ausgemacht ift, bag wir an ihrer Stelle eben bas thun und benten wurben. Bieles Wachen und Lesen, benkt man, verbient ben Lobn bes Allein diese Leute muffen auch bebenken, bas gerade mit eigenen Augen in die Welt hineinsehen, auch ein Studium ift, wozu fie nicht aufgelegt find. Denn ob ich Bemerkungen hinter dem Buche, voer hinter ben Fensterscheiben mache, ift wohl gleichviel. Rehmet Alles mit Dant an, und verachtet fei-Es ift Alles gut, und Alles kann zu einem großen Enbzwed genutt werben. In Büchern nach ben Menschen suchen, sollte ich beswegen für eine schlechtere Arbeit halten, als selbst beobachten, weil die Wenigsten im Stande find, den Menschen, fo wie er ift, zu Buch zu bringen; und baffelbe Beiftesgebrechen, welches macht, bag man ben Menschen falsch bevbachtet, macht, daß man ihn auch falsch im Buche erkennt; also ift bei bem lettern Studium die Wahrscheinlichkeit gu gehlen boppelt fo groß, als bei bem erstern.

Alles was unsere Schriftsteller noch zu schilbern vermögen, ist etwas Liebe; und auch diese wissen sie nicht in die etwas entsernten Verrichtungen des menschlichen Lebens zu verfolgen. Bemerkungen in einem Roman anzubringen, die sich auf die längste Erfahrung und tieffinnigsten Vetrachtungen gründen, soll sich kein Wensch scheuen, der solche Vemerkungen vorrätig hat. Sie werden gewiß ausgefunden; durch sie nähern sich die Werke des Wiges den Werken der Natur. Ein Baum gibt nicht bloß Schatten für jeden Wanderer, sondern die Vlätter vertragen auch noch das Mikrostop. Ein Buch, das dem Weltweisen geställt, kann beswegen auch noch dem Pöbel gefallen. Der letzte braucht nicht Alles zu sehen; aber es muß da sein, wenn etwa Iemand kommen sollte, der das scharfe Gesicht hätte.

Die traurigste Art Schriften ift bie, die weber Raisonnes ment genug enthalten, um zu überzeugen, noch Witz genug, um zu ergötzen; dahin gehören einige Schriften bes Hrn. Leibmedieus Bimmermann in Hannover.

Wenn einem die Meinungen ber Besten über eine Sache alle bekannt geworden sind, so läßt sich mit bloßer Schlauigkeit voer wenigstens sehr geringer Fähigkeit noch etwas darüber sagen, was die Welt in Erstaunen sest. Bloßer Vorsatz, etwas zu sagen, kann da schon viel thun.

Es ift jeber Beit eine febr traurige Betrachtung für mich

gewesen, daß in den meisten Wissenschlaften auf Universitäten so Bieles vorgetragen wird, das zu nichts dient, als junge Leute dahin zu bringen, daß sie es wieder lehren können. Griechisch wird gelehrt, auf daß man es wieder lehren können und so geht es vom Lehrer zum Schüler, der, wenn er gut einschlägt, höchestens wieder Lehren zieht. Bergmanns vortreffliche Aerminologie, die man nicht annehmen will; und nimmt man sie an, dach mit der alten verbinden muß, gehört hierher.

\* '

. Dir ift es immer borgekommen, als wenn man ben Werth der Neuern gegen die Alten auf einer fehr falschen Wage mage, und ben lettern Borguge einräumte, die sie nicht verbienen. Die Alten schrieben zu einer Beit, ba die große Kunst, schlecht zu schreiben, noch nicht erfunden war, und bloß schreiben hieß gut fchreiben. Sie schrieben mahr, wie bie Rinder wahr Heutzutag finden wir uns, wenn wir im fechzehnten Jahre zu uns felbst kommen, schon, möcht ich sagen, von einem bofen Geift befeffen; und biefen erft burch eigene Beobachtung und Streit gegen Ansehen und Borurtheil und gegen bie Macht einer vierzehnjährigen Erziehung auszutreiben, und bann noch wieder bie eigene Haushaltung ber Natur anzufangen, erforbert sicherlich mehr Rraft, als in den ersten Beiten ber Welt, natürlich zu schreiben, jest ba natürlich schreiben, möcht ich sagen, fast unnatürlich ist. Homer hat gewiß nicht gewußt, daß er gut schrieb, so wenig wie Shakespear. Unsere heutigen

guten Schriftkeller muffen alle bie fatale Runft lernen: zu wisfen, baf fie gut schreiben.

Es gibt keine Art von Gelehrsamkeit, und keine Art liter rärischer Beschäftigung, die man nicht mit irgend einem Handswerk oder sonft einer Handarbeit vergleichen könnte. Wir haben im Reiche der Gelehrsamkeit Wegeverbessere, ein sehr nügliches Geschäfte, das wenig eindringt; Sclaven, die mit blutigem Schweiß Bucker pressen und sieden, den andere Leute verschmausen; Leute, die griechische Münzen einschmelzen, um modernes Zeug daraus zu gießen; Gassereiniger; Bettelvägte; Ausrufer; Baber, die sich sür Wundärzte ausgeben, u. a. m. Allein ich habe nie eine Gatzung sinden können, die so viel mit dem Resselssiere gemein hätte, als die Leute, die unter dem Schein, ein nügliches Handwerk zu treiben, herumziehen, um die Leute zu betriegen und zu bestehlen.

Ich habe immer gefunden, je weniger ein Schriftsteller in der Naturlehre im Stande ist, in seinem Werke seine eigene Größe zu beweisen, desto geneigter ist er, beständig die Größe Gottes zu zeigen. Und die fromme West sindet sich von ihrer Seele wiederum geneigter beim Lettern, als beim Erstern den guten Willen für die That anzunehmen.

Es ist sehr gut, die von Andern hundertmal gelesenen Bücher immer noch Einmal zu lesen, denn obgleich das Object einerlei bleibt, so ist doch das Subject verschieden.

Es wäre gewiß sehr nüglich, der Welt die Schriststeller anzuzeigen, die mit Kenntniß anderer, die vor ihnen gewesen sind, aus sich selbst allein geschöpft haben. Durch diese allein lernt man, und es sind ihrer gewiß sehr wenige, die also Jedermann leicht lesen könnte. Die andern prägen nach und sind im eigentslichen Verstande Falschmünzer.

Swift kleidet die Kinder seiner Phantaste freilich oft selts sam genug heraus, daß man sie kaum von Hanswursten und Luftspringern unterscheidet; allein Zeuge, Borten und Steine, die er darauf verwendet, sind immer echt.

Der Gemeinspruch, baß bas Leben eines Gelehrten in feinen Schriften bestehe, verdient sehr eingeschränkt zu werden.

Das Stümpern in höhern Wissenschaften ist, wenn es mit einigem Wis und einer gewissen Duplicität des Ausdrucks gesschieht, das, was niedere Classen für hohe Weisheit halten; der Mann, der von dem Fache ist, worin hier gestümpert wird, lächelt über die Thorheit. H. in seinen J. 3. G. d. M. ist ein Stümper an vielen Stellen.

Wie man alte Bücher studirt, in der Absicht Wahrheit zu suchen, so kann man wohl zuweilen eine Ausbeute erhalten, die Andern entgangen ist, allein man riskirt auch zuweilen, die beste Zeit seines Lebens zu verkuren.

Bimmermanns Buch, und auch viele Menschen, die nur die Formen der Philosophie haben, gleichen einem Gebäude mit gemalten Fenstern; man glaubt Bunder was sie für Licht hätzten, sie sind aber dessenungeachtet sehr dunkel; oder gegen Ein Fenster, das ein bischen Licht ins Haus bringt, sind allemal zehn gemalte.

Es gibt wenige Gelehrte, die nicht Einmal gedacht haben, sich reich zu schreiben. Das Glück ist nur wenigen beschieden. Unter den Büchern, die geschrieben werden, machen wenige ihr Glück, wenn ste leben bleiben; und die meisten werden todt geboren.

Es ist leiber in Deutschland der allgemeine Glaube, doch nur Gottlob! unter den eigentlich Unmündigen, das Jemand von demjenigen viel verstehen müsse, worüber er viel geschrieben hat. Gerade das Gegentheil! Die Leute, die keine Denker sind, und bloß schreiben, um zu schreiben und im Meskatalogus zu stehen, verstehen oft 14 Tage nachher weniger von dem, was sie geschrieben haben, als der erbärmlichste ihrer Leser. Sott bewahre alle Menschen vor die ser Art von Schriftstellerei! es ist aber leiber die gemeinste.

Die Mathematik hat die großen Fortschritte, die man in ihr gemacht hat, ihrer Unabhängigkeit von Allem, was nicht bloß Größe ist, allein zu banken. Also Alles, was nicht Größe ist, ist ihr völlig fremb. Da sie also keiner fremben Gulfe bebarf, sonbern nur allein Entwickelung ber Gesete bes menschlichen Geistes ist, so ist sie nicht allein die gewisseste und zuverlässigste aller menschlichen Wissenschaften, sondern anch gewiß
die leichteste. Alles was zu ihrer Erweiterung dienen kann, ist
im Menschen selbst; die Natur rüstet jeden klugen Menschen mit
dem vollständigen Apparat dazu aus, wir bekommen ihn zur
Aussteuer mit. Seen dadurch wird sie die leichteste aller Wissenschaften, und wir dürsen in keiner andern hossen, so weit gehen
zu können. Denn der, der den 47sten Sat im ersten Buch des
Guklides beweisen kann, ist doch schon sehr viel weiter in der
Entwickelung dieser Gesetz des menschlichen Geistes, als man
irgend in der Physik gekommen ist.

Ich glaube, daß einige der größten Geister, die je gelebt haben, nicht halb so viel gelesen hatten, und bei weitem nicht so viel wußten, als manche unserer mittelmäßigen Gelehrten. Und mancher unserer sehr mittelmäßigen Gelehrten hätte ein größerer Mann werden können, wenn er nicht so viel gelesen hätte.

Was dem Ruhm und der Unsterdlichkeit manches Schriftsstellers ein größeres Hinderniß in den Weg legt, als der Reid und die Bosheit aller kritischen Journale und Zeitungen zusammengenommen, ist der fatale Umstand, daß sie ihre Werke auf einen Stoff muffen drucken lassen, der zugleich auch zu Gewürzsteten gebraucht werden kann.

Was mir an der Art, Gesthichte zu behandeln, nicht gefällt, ift, daß man in allen Sandlungen Absichten sieht, und alle Borfälle aus Absichten herleitet. Das ist aber wahrlich ganz falsch. Die größten Wegebenheiten ereignen sich ohne alle Absücht; der Zufall macht Fehler gut, und erweitert das kliftst angelegte Unternehmen. Die großen Begebenheiten in der Welt werden nicht gemacht, sandern sinden sich.

Leben, von Johnson, durch Boswell. —: Johnson ist mir ein höchst unangenehmer, ungeschlissener Patron. Aber das sind gerade die Menschen, aus denen man die Menschen kennen lernen muß — Arpstallisation, i die sich burch steine ? schlissen werkennen läßt. Was helsen mir die geschlissenen Steine?

Eine seltsamere Wagre, als Bücher, gibt es wohl schwerlich in der Welt. Bon Leuten gedruckt, die sie nicht verstehen; von Leuten verkauft, die sie nicht verstehen; gehunden, rerenstrt und gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen; und nun gar geschrieben von Leuten, die sie nicht verstehen.

Biele Priester der Minerva haben, außer mancher Uhnlichkeit mit der Göttin selbst, auch die mit dem bezühmten Vogel derfelben, daß sie zwar im Dunkeln Mäuse sangen, aber am Tageslicht den Lirchthurm nicht eher sehen, als die sie sich die Löpse daran entzwei stoßen. Wenn England eine vorzügliche Stärke in Rennpferden hat, so haben wir die unsrige in Renn federn. Ich habe welche gekannt, die mit einem einzigen Sat über die höchsten Hecken und breitesten Gräben der Kritik und gesunden Bernunft hinübersetzen, als wären es Strohhalmen.

Ist es nicht sonderbar, daß man das Publikum, das uns lobt, immer für einen competenten Richter hält; aber sobald es uns tadelt, es für unfähig erklärt, über Werke des Geistes zu urtheilen?

Wer mit Einemmal übersehen will, wie die Menschen Gesschichte schreiben, der muß sich mit der Geschichte der Religionsplisser ftifter bekannt machen, weil das der Fall ist, wo man die Sache am deutlichsten sieht. In der Naturlehre ist es eine sehr bekannte Regel, daß man die günstigsten Umstände abpassen muß. Die eine Partei glaubt gewöhnlich sehr viel mehr, und die andere sehr viel weniger, als wahr ist. Was hier im höchsten Grade erscheint, zeigt sich minder merklich in andern Relationen; ist aber immer da.

Ich glaube, daß man selbst bei abnehmendem Gedächtnis und sinkender Geisteskraft überhaupt noch immer gut schreiben kann, wenn man nur nicht zu viel auf den Augenblick ankomemen läßt, sondern bei seiner Lecture ober seinen Meditationen immer niederschreibt, zu kunstigem Gebrauch. Auch der abge-

lebteste Mann hat Augenblicke, wo er, durch Umstände so gut wie durch Wein angespornt, sieht, was kein Anderer gesehen. Dieses muß gehörig aufgesammelt werden. Denn das, was der Augenblick der Ausarbeitung zu geben vermag, gibt er doch. So sind gewiß alle großen Schriftsteller versahren.

Sollte es nicht sehr viel besser um das menschliche Geschlecht stehen, wenn wir gar keine Geschichte, wenigstens keine politische mehr hätten? Der Mensch würde mehr nach den jedesmaligen Kräften handeln, die er hat; da jest hier und da das Exempel, gegen einen, den es bessert, Tausende schlimmer macht. — Alles dieses für den proprium locum.

Herzens, die sich jest noch bei eben den Beranlassungen einstellen, auf die sie ehemals in Athen, Rom und Jerusalem gesolgt sind. Schriststeller, die diesen Menschen in ihren Werken schilzdern, geben zugleich den Commentar dazu, und werden gelesen werden, so lange Menschen sind; zumal wenn sie durch Abwechzselung zu unterhalten wissen; denn Berznügen an Beränderung ist dem Menschen bleibend eigen. Allein diese Anlagen verhinzern nicht, das der Mensch nicht selbst in gewissen Grenzen sollte sehr veränderlich sein können. Der Stolz zeigt sich unter tausenbsacher Form, so gut wie die Neigung zum Putz. Der Mond bewegt sich in einer Ellipse um die Erde, aber es sinden sich viele Anomalieen. Monden gehen und kommen wieder.

Auch diese Menschen kann man schildern; es ist menschliche Nattur, modificirt durch Umstände, die bem Wechsel unterworsen sind. Diesen Menschen hat sich vorzüglich: Hogenählt; aber solche Werke verlieren viel mit der Zeit. —

Es gibt kein größeres Hinderniß des Fortgangs in den Wiffenschaften, als das Berlangen, den Erfolg davon zu seich verspüren zu wollen. Dieses ist munteren Charakteren sehr eigen; darum leisten ste auch selten viel; denn sie lassen nach und werden niedergeschlagen, sobald sie merken, daß sie nicht fortrücken. Sie würden aber fortgerückt sein, wenn sie geringe Kraft mit vieler Zeit gebraucht hätten.

Unter allen Kapiteln, die uns der angenehme Schwäßer Montaigne hinterlassen hat, hat mir immer das vom Tade, der vielen vortresslichen Gedanken ungeachtet, am wenigsten gesfallen. Es ist das 19te im ersten Buche. Man sieht dusch Alles hindurch, daß sich der wackere Philosoph sehr vor dem Tode gesfürchtet, und durch die gewaltsame Angstlichkeit, womit er den Gedanken wendet, und selbst zu Wortspielen dreht, ein sehr übesles Beispiel gegeben hat. Wer sich vor dem Tode wirklich nicht fürchtet, wird schwerlich davon mit so wielen kleinlichen Trostegründen gegen ihn zu reden wissen, als hier Montaigne beibringt.

Eine traurige Betrachtung für die alte Geschichte liesert und die neue französische. Wie viel ist nicht barüber geschrieben worden! Wer dünkt sich gleichwohl setzt weise genug, etwas darüber zu schreiben, was nur einigermaßen der Wahrheit nahe kommt? Nun ist freilich bei den Alten nicht so viel geschrieben, und solg-lich gelesen worden; aber gewiß geschen ist wohl eben so viel; ja was das Schlimmste ist, so mußte man sich dort mehr auf Erzählung und Aradition verlassen.

Es schadet bei manchen Untersuchungen nicht, sie erst bei einem Räuschchen duichzudenken und dabei aufzuschreiben; herenach aber Ales bei kaltem Blute und kuhiger Überlegung zu vollenden. Eine kleine Erhedung durch Wein ist den Sprüngen der Ersindung und dem Ausdruck günstig; der Ordnung und Planntäßigkeit aber bloß die ruhige Bernunft.

Die Deutschen mögen auch sagen, was sie wollen, so kann nicht geleugnet werben, baß unfere-Gelehrsamkeit mehr barin besteht, recht gut inne zu haben, was zu einer Wissenschaft geshört, und zumal deutlich angeben zu können, was dieser und jener darin gethan hat, als selbst auf Erweiterung zu denken. Selbst unter unsern größten Schriftstellern gibt es welche, die eigentlich nur das, was man schon wußte, gut geweinet wieder drucken lassen, hier und da mit einer Erläuterung, die sie entsweder wieder an einem andern Ort ausgesangen haben, oder die sich sonst leicht machen läßt. Wie viele Kante, Euler, Klaprothe haben wir denn? Die Engländer bekümmern sich wenig darum, was Andere mögen gewußt haben, und suchen

immer weiter zu gehen, als das allgemein Bekannte reicht, und stehen sich dabei recht gut, und, möchte ich fast hinzusezen, wir uns auch — nämlich bei den Ersindungen der Engländer.

Ich glaube, daß es mit dem Studiren gerade so geht, wie in der Gärtnerei: es hilft weder der da pflanzt, nach der da besgeußt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ich will mich erklären. Wir thun sicherlich eine Menge von Dingen, von denen wir glauben, daß wir sie mit Wissen thäten, und die wir doch thun, ohne es zu wissen. Es ist so was in unserm Gemüthe wie Sonnenschein und Witterung, das nicht von uns abhängt. Wenn ich über etwas schreibe, so kommt mir das Beste immer so zu, daß ich nicht sagen kann woher. Merkwürdige Beobachtungen, wie viel man thut, ohne es zu wissen, enthält Montaigne im 3. Th. S. 105 sf.

Der einzige Fehler, den die recht guten Schriften haben, ist der, daß sie gewöhnlich die Ursache von sehr vielen schlechten ober mittelmäßigen sind.

Die Mathematik ist eine gar herrliche Wissenschaft, aber die Mathematiker taugen oft den Henker nicht. Es ist fast: mit der Mathematik, wie mit der Theologie. So wie die der letzterne Bestissenen, zumal wenn sie in Ümtern stehen, Anspruch auf einen besondern Credit don Heiligkeit und eine nähere Berwandtsschaft mit Gott machen, obgleich sehr Biele darunter wahre Tau-

genichtse sind, so verlangt sehr oft der so genannte Mathematiker für einen tiefen Denker gehalten zu werden, ob es gleich darunter die größten Plunderköpfe gibt, die man nur sinden kann, untaugslich zu irgend einem Geschäft, das Nachdenken erfordert, wenn es nicht unwittelbar durch jene leichte Verbindung von Zeichen gescheshen kann, die mehr das Werk der Routine, als des Denkens sind.

Das neue Testament ist ein auctor classicus, das beste Roth- und Hülfsbüchlein, das je geschrieben worden ist; daher man jetzt auf jedem Dorse der Christenheit mit Recht einen Professor angesetzt hat, diesen Auctor zu erklären. Daß es viele unter diesen Prosessoren gibt, die ihn nicht verstehen, hat dieser Auctor mit anderen Auctoren gemein. Aber dadurch unterscheis det sich das Buch gar sehr von anderen, daß man Schnizer in der Erklärung besselben sogar geheiligt hat.

Der Mann, ber nicht aus dem Stegreif über Materien seisnes Faches zu raisonniren weiß, der erst in seine Excerpten blicken, oder in seine Bibliothek steigen muß, ist gewiß ein Artesact. Man hat heut zu Tage eine Kunst, berühmt zu werden, die den Alten unbekannt war. Diese wurden es durch Genie; die meissem von unsern berühmten Gelehrten aber sind Pasten, keine Edelsteine. Sehr weit wird es freilich auch mit ihrem Ruhm nicht gehen. Ihre Werke werden vergessen werden, wie die Poesie des Cicero, die sogar durch eine der Ewigkeit entgegengehende Prose nicht zu erhalten war.

Es sagte einmal jemand von Tobias Maher: er habe felbst nicht gewußt, daß er fo viel miffe - und darin stedt gewiß etwas sehr Wahres. Dieses ist die eigentliche Art, Die gewöhnlichen Gelehrten es in ber Welt weit zu bringen. treiben die Wiffenschaften als einen Bweck und sehen bas, was fie noch nicht wiffen, schon wenigstens in ben Titeln voraus; bas ist niederschlagend. Mayer suchte immer felbst, und Alles, was er lernte, war ihm Bedürfniß - so konnte er es in seiner Wiffenschaft weit bringen. Jest lernt man gerabe umgekehrt: man gibt sich mit Integrationen ab, die man nie brauchen wird, und mit einer Menge von unnügen Dingen, ob fie gleich febr finnreich find. Franklin icheint mir ein ähnlicher Gelehrter gewesen zu sein; Deifter hatte Bieles bavon; auch Coot. Der Lettere sagte: Der Teufel hole alle Gelehrsamkeit, und er bachte und lernte und studirte beständig, und war vermuthlich ein größerer Gelehrter, als viele von ben Leuten, die er und die ganze Welt so nannten. Doch auch in dieser Distinction liegt etwas Wahres. Der Gelehrte könnte berjenige Mann sein, der eine Menge von Kenntnissen in seinem Ropf aufgehäuft hat, die ihm nicht weiter nügen, als daß er sie Anbern wieder mittheilen kann. Wenn aber Jemand fich für ein einziges Fach ausbildet, und der ganze Mensch bahin zusammenstimmt, und er nur in so fern Mensch ift, als er bieses ift, bann ist er kein Gelehrter.

Bimmermanns Fragmente über Friedrich II. enthalten man-

ches gute Korn; allein bas Buch muß erst gebroschen, bann gesichtet und geworfelt werden; ober eigentlich ber Berfasser erst
gedroschen, und bann bas Buch gesichtet und geworfelt werden.

Man kann von keinem Gelehrten verlangen, sich in Gesellschaft überall als Gelehrten zu zeigen; allein der ganze Ton muß den Denker verrathen; man muß immer von ihm lernen; seine Art zu urtheilen muß auch in den kleinsten Dingen von der Beschaffenheit sein, daß man sehen kann, was daraus werden würde, wenn der Mann mit Auhe und in sich gesammelt wissenschaftlichen Gebrauch von dieser Kraft machte.

In den Schriften berühmter Schriftsteller, aber mittelmäßisger Köpse, sindet man immer höchstens das, was sie einem zeisgen wollen; hingegen sieht man in den Schriften des systematisschen Denkers, der Alles mit seinem Geiste umsaßt, immer das Ganze und wie jedes zusammenhängt. Erstere suchen und sinz den ihre Nadel bei dem Lichte eines Schwefelhölzchens, das nur an der Stelle kümmerlich leuchtet, wo es sich befindet, da die Andern ein Licht anzünden, das sich über Alles verbreitet.

Nichts beweiset mir so beutlich, wie es in der gelehrten Welt hergeht, als der Umstand, daß man den Spinoza so lange für einen bösen nichtswürdigen Menschen, und seine Meinungen für gefährlich gehalten hat. So geht es ebenfalls mit dem Ruhm so vieler Andern.

Es sagte einmal jemand von Tobias Maper: er habe felbft nicht gewußt, baß er fo viel miffe - und barin steckt gewiß etwas sehr Wahres. Dieses ist die eigentliche Art, es in ber Welt weit zu bringen. Die gewöhnlichen Gelehrten treiben die Wiffenschaften als einen Bweck und sehen das, was fle noch nicht wissen, schon wenigstens in ben Titeln voraus; das ist niederschlagend. Mayer suchte immer felbst, und Alles, was er lernte, war ihm Bedürfniß - fo konnte er es in feiner Wiffenschaft weit bringen. Jest lernt man gerabe umgekehrt: man gibt sich mit Integrationen ab, die man nie brauchen wird, und mit einer Menge von unnüten Dingen, ob fie gleich febr finnreich find. Franklin icheint mir ein ähnlicher Gelehrter gewesen zu sein; Deifter hatte Bieles bavon; auch Coot. Der Lettere sagte: Der Teufel hole alle Gelehrsamkeit, und er dachte und lernte und studirte beständig, und mar vermuthlich ein größerer Gelehrter, als viele von den Leuten, die er und die ganze Welt so nannten. Doch auch in dieser Distinction liegt etwas Wahres. Der Gelehrte könnte berjenige Mann fein, ber eine Menge von Kenntnissen in feinem Ropf aufgehäuft hat, die ihm nicht weiter nügen, als baß er sie Andern wieder mittheilen kann. Wenn aber Jemand fich für ein einziges Fach. ausbildet, und der ganze Mensch dahin zusammenstimmt, und er nur in so fern Mensch ist, als er bieses ift, bann ist er kein Gelehrter.

Bimmermanns Fragmente über Friedrich II. enthalten man-

ches gute Korn; allein bas Buch muß erst gebroschen, bann gesichtet und geworfelt werden; ober eigentlich der Berfasser erst gedroschen, und bann bas Buch gesichtet und geworfelt werden.

Man kann von keinem Gelehrten verlangen, sich in Gescellschaft überall als Gelehrten zu zeigen; allein der ganze Ton muß den Denker verrathen; man muß immer von ihm lernen; seine Art zu urtheilen muß auch in den kleinsten Dingen von der Beschaffenheit sein, daß man sehen kann, was daraus wers den würde, wenn der Mann mit Ruhe und in sich gesammelt wissenschaftlichen Gebrauch von dieser Kraft machte.

In den Schriften berühmter Schriftsteller, aber mittelmäßisger Röpse, sindet man immer höchstens das, was sie einem zeisgen wollen; hingegen sieht man in den Schriften des systematisschen Denkers, der Alles mit seinem Geiste umfaßt, immer das Ganze und wie jedes zusammenhängt. Erstere suchen und sinz den ihre Nadel bei dem Lichte eines Schwefelhölzchens, das nur an der Stelle kümmerlich leuchtet, wo es sich befindet, da die Andern ein Licht anzünden, das sich über Alles verbreitet.

Nichts beweiset mir so beutlich, wie es in der gelehrten Welt hergeht, als der Umstand, daß man den Spinoza so lange für einen bösen nichtswürdigen Menschen, und seine Meinungen sür gefährlich gehalten hat. So geht es ebenfalls mit dem Ruhm so vieler Andern.

Die meisten Glaubenslehrer vertheidigen ihre Sage nicht: nicht, weil sie von der Wahrheit derselben überzeugt find, son= dern weil sie Wahrheit derselben einmal behauptet haben.

Da herr Professor Witte in Rostock erwiesen hat, baß die ägyprischen Pyramiden und die Ruinen von Persepolis das Werk von Bulcanen sind, so wäre es einmal der Rühe werth, zu erweisen, daß der Chimborasso und der Montblanc von Menschenhänden ausgeführt worden sind. Es ist wenigstens einmal ein Bersuch. Die Granitwacken auf den Darmstädter Feldern sind Glicker\*), mit welchen die Riesenkinder spielten. Herr Rieduhr hat Herrn Witte's Hypothese vortresslich beleuchtet im Museum 1790 Dec. Es ist eine Abhandlung, die man auch gegen die gebrauchen kann, die die Welt für das Werk des Zusalls halten. — Ich glaube, Herr Witte nimmt das Wort Bulcan in einem andern Sinn, da es so viel als Künstler überhaupt bedeutet; denn sürwahr! wer den Schild des Achilles schmieden kann, dem sind doch ein Paar persische Inschriften eine Kleinigkeit.

Es gibt so genannte Mathematiker, die sich gerne eben so für Gesandte ber Weisheit gehalten wissen möchten, als manche

<sup>\*)</sup> So heißen in den Rheingegenden die kleinen Kugeln von Stein, womit die Kinder spielen. In Thüringen heißen sie Schüsse.

Theologen für Sesandte Gottes, und eben so bas Bolk mit als gebraischem Geschwäh, das sie Mathematik nennen, hintergehen, als jene mit einem Kauderwelsch, dem sie den Namen biblisch beilegen.

Ich sehe die Recensionen als eine Art von Kinderkrankheit an, die die neugebornen Bücher mehr oder weniger befällt. Man hat Erempel, daß die gesundesten daran sterben, und die schwächelichen oft durchkommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat oft versucht, ihnen durch Amulete von Borrede und Dedistation vorzubeugen, oder sie gar durch eigene Urtheile zu macusliren; es hilft aber nicht immer.

Man klagt über bie entsetliche Menge schlechter Schriften, die jede Messe herauskommen; ich sehe das schlechterdings nicht ein. Warum sagen die Kritiker, man soll der Ratur nachahmen? Die schlechten Schriftseller ahmen der Natur nach, sie solgen ihrem Triebe so gut, wie die großen; und ich möchte nur wissen, was irgend ein organisches Wesen mehr thun könne, als seinem Triebe solgen? Ich sage: sehet die Bäume an, wie viel werden von ihren Früchten reis? nicht der sunszigste Theil; die andern sallen unreis ab. Wenn nun die Bäume Maculatur drucken, wer will es den Menschen wehren, die doch besser sind als die Bäume? Ja, was sage ich die Bäume; wist ihr nicht, daß von den Menschen, die das procreirende Publikum jährlich herausgibt, mehr als ein Orittheil stirbt, ehe es 2 Jahr alt

wird? Wie die Menschen, so die Bücher, die von ihnen gesschrieben werden. Anstatt mich also über die überhand nehmende Schriftstellerei zu beklagen, bete ich vielmehr die hohe Ordnung der Natur an, die es überall will, daß von Allem, was geboren wird, ein großer Theil zu — Dünger wird und zu Macuslatur, welches eine Art von Dünger ist; die Gärtner, ich meine die Buchhändler, mögen auch sagen, was sie wollen.

Ich habe lange nicht begreifen können, woher es kommt, daß es einem so entsetlich schwer fällt, in den Büchern mancher berühmten Polygraphen zu lesen; aber endlich merkte ich mit die Sache ab: es rührt daher, daß diese Menschen sonst in Bergleich mit wahrhaft großen Männern so unbedeutend sind, daß es einen gar nicht reizen kann, zu wissen, was sie wissen.

Man liest jett so viele Abhandlungen über das Genie, daß jeder glaubt, er sei eines. Der Mensch ist verloren, der sich früh für ein Genie hält.

Eine alle Denkkräfte schmelzende Beschäftigung ist bei den meisten Menschen das Compiliren und Ercerptensammeln. Man bemerkt auch täglich, daß Männer, die in ihrer Jugend viel Ersweiterung in den Wissenschaften hoffen ließen, in reisern Jahren, bloß um häusig im Meßkatalog zu glänzen, oder auch sich zu bereichern, Compilatoren geworden sind, zumal da sie bemerksten, daß man in Deutschland bei literärischem Ruhm gemeinigs

Lich eben nicht sehr genau bistinguirt. Ich glaube, daß es ein Berdienst ist, was in hundert Büchern steht, unter einen gewissen Gesichtspunkt in eines zu bringen; allein man muß es
sehr von dem Berdienst des Mannes unterscheiden, der die Wissenschaft erweitert und ihre Grenzen fortrückt. Uhrenschöpfer
waren Hugenius, Hook, Harrison, und diese sind selten;
Uhrmacher gibt es überall, ich meine Bäume, woran Uhren
wachsen, Spinnen, die Uhren weben.

Es ist traurig, daß die meisten Bücher von Leuten geschriesben werden, die sich zu dem Geschäft erheben, anstatt daß sie sich dazu herablassen sollten. Hätte z. B. Lessing ein Basdemeenm für lustige Leute herausgeben wollen, ich glaube, man hätte es in alle Sprachen der Welt übersett. Aber so schreibt Jedermann gern über Dinge, worin er sich noch selbst gefällt, und man gefällt sich selten in Dingen, die man so inne hät und übersieht, wie etwa das Einmaleins. Wer, wenn er schreibt, um sich Genüge zu thun, Alles sagt, was er weiß, schreibt gewiß schlecht. Hingegen wer anhalten muß, um nicht zu viel zu sagen, kann sich eher Beisall versprechen.

<sup>...,</sup> Prediger zu ..., ist der artige Mann, der das Klatsch=
magazin über Schulen und Universitäten anlegen will. Ein Pre=
diger follte sich schämen, so etwas anzukündigen. Er will auch
Listen liefern von studiosis non studentibus, wenn anders, wie
er sagt, auf dem Papier sich Raum dazu sindet, und, hätte er

hinzusegen können, auf seinem Buckel Raum für die gerechten Büchtigungen, die er beswegen erhalten wird.

3ch glaube, man treibt in unsern Tagen bie Geschichte ber Wissenschaften zu minutiös, zum großen Rachtheil ber Wissenschaft selbst. Man liest es gerne, aber wahtlich es läßt ben Ropf zwar nicht leer, aber ohne eigentliche Kraft; eben weil es ihn so voll macht. Wer je ben Trieb in fich gefühlt hat, seinen Ropf nicht anzufüllen, sondern zu ftarten, die Kräfte und Anlagen zu entwickeln, fich auszubreiten, ber wird gefunden haben, baß es nichts Kraftloseres gibt, als die Unterredung mit einem fo genannten Literator in ber Wiffenschaft, in ber er nicht felbft gebacht hat, aber tausend historisch = literarische Umständen weiß. Es ist fast als wie Vorlesung aus einem Kochbuch, wenn man hungert. Ich glaube auch, daß unter benkenden, ihren eigenen und ber eigentlichen Wissenschaft Werth fühlenden Menschen die fo genannte Literargeschichte nie ihr Glud machen wirb. Diese Menschen raisonniren mehr, als sie sich barum bekümmern, zu wissen, wie andere Menschen raisonnirt haben. Was das Traurigste bei ber Sache ift, so finbet man, baß, so wie bie Reigung an literärischen Untersuchungen in einer Wiffenschaft wächst, bie Rraft zur Erweiterung ber Wissenschaft selbst abnimmt, allein ber Stolz auf ben Besit ber Wissenschaft zunimmt. Solche Leute glauben fich mehr im Besit ber Wissenschaft selbst zu sein, als die eigentlichen Besiger. Es ist gewiß eine fehr gegründete Bemerkung, daß wahre Wissenschaft ihren Besitzer nie stolz macht,

٠,

• ....

sondern bloß die von Stolz sich aufblähen lassen, die aus Unfähigkeit, die Wissenschaft selbst zu erweitern, sich mit Aufklärung
ihrer dunkeln Geschichte abgeben, oder Alles herzuerzählen wissen,
was Andere gethan haben, weil sie diese größtentheils mechanische Beschäftigung für Übung der Wissenschaft selbst halten. Ich könnte dieses mit Erempeln belegen, aber das sind voiöse Dinge.

:

Es müßte eine ganz entfetlich elenbe Übersetung sein, die ein gutes Buch für einen Mann von Geist, der ins Große liest und nicht über Ausbrücken und Sentenzen hängt, verderben könnte. Ein Buch, das nicht einen solchen Charakter hat, den selbst der schlechteste Übersetzer kaum für den Mann von Geist verderben kann, ist gewiß nicht für die Nachwelt geschrieben.

Beifall berer erhält, die bei Genie die Materie, worein die Sache einschlägt, zum Studio ihres ganzen Lebens gemacht haben. Ich habe gefunden, daß, wenn ich eine gewisse Materie in der Physik, von nicht sehr großem Umfange, 8 bis 14 Tage lang zum Hauptsgegenstand meiner Untersuchungen machte, mir alle Schriftsteller, die darüber geschrieben hatten, seicht vorgekommen sind.

Wenn boch große Manner ihre Art zu studiren bekannt machen wollten, eigentlich die Art, wie sie ihre Meisterwerke verfertigt haben. Der Ansang dieser Werke war sicherlich nicht der Ansfang des Schreibens. Es wäre möglich, daß von einem großen

Werk bes Genies der Anfang das wäre, was zulett geschrieben worden ift. Der Anfang wird sicherer gemacht, wo man sich vorher ichon ber Gute ber Mitte und bes Endes bewußt ift. Man fant in Sterne's Nachlaß eine Meuge flüchtiger Bemerkungen; sie wurden sogar trivial genannt; aber bas waren Einfälle, Die ihren Werth erft burch bie Stelle erhielten. Sier werben Farben gerieben, batte Sterne auf ben Titel feis ner Collectaneen segen muffen. — Man verliert ja burch diese Borbereitung nicht die Kraft, um bei ber wirklichen Composition noch immer hinzu zu erfinden, ober bas anzubringen, was auch alsbann noch ber Zufall gibt. Bei Butlern fand man eben bas; und Johnson, selbst ein Mann biefer Art, aber freilich, wie man aus seinen aufgezeichneten Unterrebungen merkt, ein großer Erfinder aus bem Stegreif, sagt babei: such is the labour of those, who write for immortality.

Berken ber Natur; warum sollte nicht auch in manchem unserer Gebanken sehr viel mehr enthalten sein, als wir zuweilen bemerken? es sind ja auch Producte ber menschlichen Natur. Jeder Gedanke ist an sich was, der falsche so gut als der wahre. Der falsche ist nur das Unkraut, das wir in unserer Haushalztung nicht gebrauchen können. So läßt sich Manches entschulzdigen, was ich dem Hogarth angedichtet habe. Er konnte das Alles instinctmäßig hingeworsen haben, ohne es zu wissen.

Das Populärmachen sollte immer so getrieben werden, baß man die Menschen damit heraufzöge. Wenn man sich herabsläßt, so sollte man immer daran denken, auch die Menschen, zu denen man sich herabzelassen hat, ein wenig zu heben.

Jean Paul Friedrich Richter hat sehr viel geschrieben. Ein Berzeichnis seiner Schriften steht im beutschen Magazin. Altona, 1798. Febr. Dieser Aufsatz enthält auch noch einige andere Nachrichten von diesem außerorbentlichen Kopfe.

Ein Urtheil über Jean Pauls Romane in der Gothaisichen gelehrten Beitung 1798 Mr. 74. S. 659 ist vortrefflich. Man kann nichts Besseres und Gründlicheres über diesen sondersbaren Schriftsteller sagen. "Das Interesse, heißt es da, das er erregt, ist nicht sowohl ein Interesse an seinen Personen und deren Geschichte, als vielmehr an ihm und seinem Geiste und seinen Ersindungen, wie ste sich in der Erzählung offenbaren. Statt das wir sonst den Berkasser über seinen Erzählungen vergessen, ist es hier umgekehrt; wir vergessen die Personen und die ganze Geschichte über dem Berkasser."

Jean Paul ist auch zuweilen kaum erträglich, und wird es noch weniger werden, wenn er nicht balb bahin gelangt, wo er ruhen muß. Er würzt Alles mit cayennischem Pfesser, und es wird ihm begegnen, was ich einst S... weissagete: er wird, um sich kalten Braten schmackhaft zu machen, geschmolzenes Blei ober glühenbe Kohlen bazu essen mussen. Wenn er wieder von vorne anfängt, wird er groß werden.

Jean Paul sucht ben Beifall seiner Leser mehr burch einen coup de main, als burch planmäßige Attake zu erobern.

Ich habe wohl hundertmal bemerkt, und zweisle nicht, baß viele meiner Leser hundert und ein oder zweimal bemerkt haben mögen, daß Bücher mit einem sehr einnehmenben, gut erfundenen Titel selten etwas taugen. Vermuthlich ist er vor dem Buche selbst erfunden, vielleicht oft von einem Andern.

Es ist Schabe, daß man bei Schriftstellern die gelehrten Eingeweide nicht sehen kann, um zu erforschen, was sie gegesen sen haben.

Ich bin überzeugt, wenigstens nach ben Begriffen, die ich mir von den Kräften des menschlichen Geistes habe machen müfsen, daß es selbst mit allen den Approximationen in unserer Analysis dereinst besser gehen wird. Das Berbessern der eingesschlagenen Wege ist es, was die Fortschritte des Geistes aushält. Neue Wege! — so muß man schreiben, wenn die Nachwelt von einem glauben soll, man habe dieß Alles schon vorausgesehen.

Es ist heutzutage nicht selten, baß einer Blumenkörbchen ankündigt, und Kartoffelsächen liefert.

Sind wohl die ungeheuren und kostbaren Anstalten, die man jetzt an verschiebenen Orten für die Astronomie macht, zu loben? Ift nicht schon burch die Anstalten ber Engländer, Franzosen, einiger italienischen Staaten u. s. w. hinlänglich für diese Wissenschaft gesorgt? Wenigstens müßte man andere Wege verssuchen. Herschel suchte den Weg der Bergrößerung und erlangte dadurch Unsterdlichkeit. Müßte man nicht Observatoria in grozien Höhen, auf dem Montblanc und Montrose errichten? oder an andern Seiten der Erde, ob da die Schwere vielleicht anders wirkt, oder sich sonst etwas Neues zeigt? Ist es wenigstens weislich gehandelt, diese Anstalten zu machen, da noch andere Wissenschaften im Staube liegen?

Vor allen Dingen etwas gegen die jezige Art, die Aftronomie zu behandeln; es geht in der That zu weit. Ich frage, ob so viel daran liegt, einen Ort eine Biertelmeile falsch zu sezen? du gerechter Gott! um wie viel Grade mögen unsere Staatsverwaltungen falsch liegen! und wie Bieles mag noch nicht in den Städten berichtigt sein, deren geographische Lage man berichtigt hat! Der Kostenauswand auf Observatoria ist groß; wie viel würde nicht eine Schulanstalt bei gleichem Auswande bewirken können!

## Nachtrag

zu den literärischen Bemerkungen.

Shemals, wenn man ein schlechtes Buch schrieb, hatte man es auf seinem Gewissen, wenn jemand verführt ober angeführt

wurde. Jest bei ben vielen gelehrten Beitungen barf man sich nicht mehr so sehr scheuen.

Bücher werben aus Büchern geschrieben, und unsere Dichter werben meistentheils Dichter burch Dichterlesen. Gelehrte sollten sich mehr barauf legen, Empfindungen und Beobachtun, gen zu Buch zu bringen.

Es läßt sich ohne sonderlich viel Wig so schreiben, daß ein Underer sehr vielen haben muß, es zu verstehen.

Wenn wir mehr felbst bächten, so wurden wir sehr viel mehr schlechte und sehr viel mehr gute Bücher haben.

Es gibt kein sichereres Kriterion von einem großen Schriftssteller, als wenn sich aus seinen Anmerkungen en passant Bü-cher machen lassen. Tacitus und Sterne sind jeder in seiner Art Muster hiervon.

Die Menschen sind oft so einfältig nicht, als sie zuweilen schreiben. Mancher hat eine bessere Physiognomik und eine bessere Theorie der Künste im Kopse als in seinem Buche. Die Kunst ist nur, seine Empsindung unversälscht zu Buche zu bringen. Aber das soll Alles schön und der Stil staatsmäßig sein. Es geht ihnen mit dem Vortrage, wie gewissen gemeinen Leuten, die unter sich Tempel, Treppe, und bei Vornehmen Tempsel und Trepse sagen.

Die alten Dichter haben boch noch ben Rugen, wenn sie auch sonst keinen hätten, daß wir die Meinungen des gemeinen Bolks hier und da aus ihnen kennen lernen, die sonst nicht aufzgezeichnet sind. Auch ben haben unsere Genies nicht einmal. Denn unsere Bolkslieder sind oft voll von einer Mythologie, die niemand im Städtchen kennt, als der Narr, der das Bolkslied gemacht hat.

Es ist kein sicherer Weg, sich einen Namen zu machen, als wenn man über Dinge schreibt, die einen Anschein von Wichtigskeit haben, die sich aber nicht leicht ein vernünftiger Mann die Beit nimmt zu untersuchen.

Die buntesten Bögel singen am schlechtesten, gilt oft auch vom Menschen. In einem Prachtstil muß man nicht immer tiefe Gedanken suchen.

Ein aufmerksamer Denker wird in den Spielschriften großer Männer oft mehr Lehrreiches und Feines sinden, als in ihren ernsthaften Werken. Das Formelle, Conventionelle, Etiquetten= mäßige in diesen fällt da gemeiniglich weg. Die meisten Schrift= steller nehmen dort eine Miene an, wie manche Leute, wenn sie sich masen lassen.

Es sieht mit ber Bücherkritik zuweilen aus, als ob man die Recensionen burch Waisenknaben hätte mischen und ziehen lassen.

Man hat griechische und lateinische Bücher eingeführt, so wie die arabischen Hengste in England. Man könnte ben Stammbaum manches Buchs so angeben, wie die Englander die von ihren Pferben.

Die Menschen muffen, um gut von einer Sache zu benken, nicht Alles sehen, sonbern immer noch einen Theil zur Muthemaßung versteckt behalten. Yoricken hat dieses seine Empsine dung gelehrt. Wieland und Göthe waren ganz andere Menschen, ehe der eine sich in Farcen und der andere in Mercurabhandlungen entkleidete. Es sind wenige Menschen, die, wie z. B. Lambert, Möser und Lessing, diese Entkleidung vertragen können. So bekommt man in den meisten Fällen nach dem 10ten Buche, das ein Mann schreibt, oft eine schlechtere Idee von ihm, als man von dem ersten hatte, nicht weil er sich herunterschreibt, sondern weil man alsdann gegebene Punkte genug hat, die ganze Lebenslinie desselben zu ziehen. Überhaupt, gut gezeigter Borrath gefällt besser als Auswand.

Man lacht über Rabeners Noten ohne Text, aber Lavater ist in der That noch viel weiter gegangen, der hat uns Noten gegeben, wozu der Text der Commentar sein muß. Das ist die wahre Sprache der Seher, die man erst versteht, wenn sich die Begebenheiten ereignet haben, die sie ankündigen.

Bor einigen Tagen melbete fich bei mir ein Mann in Got-

tingen, der aus zwei Paar alten seibenen Strümpfen ein Paar neue machen konnte und seine Dienste offerirte. Go verstehen wir die Kunst, aus ein paar alten Büchern ein neues zu machen.

Was oft den Polygraphen macht, ift nicht das Bielwissen, sondern jenes glückliche Berhältniß seiner Kräfte zu seinem Gesschmacke, vermöge bessen der lettere immer gut heißt, was durch die ersteren hervorgebracht witd.

Die schönste Stelle im Werther ist die, wo er ben Hasenfuß erschießt.

Man wiberspricht sich niemals, wenn man sich mit einer festen Meinung zum Schreiben niebersett, allein bei der sestessten Meinung kann man den Gegenstand slüchtig behandeln, und, wenn man mit demselben allzu bekannt ist, so daß man zu glauben anfängt, jedermann müsse es versiehen, Worte gebrauchen, die der, den man erst besehren will, zweideutig sindet. Ich vergebe es hen Lavater, daß er so viele Widersprüche in meiner Abhandlung sindet, er war nicht der Erste, der sie darin zu sinden glaubte, und einer der größten Denker, die mir je vorgekommen sind, hat mir gestanden, er habe meine Meinung erst bei der zweiten Durchlesung verstanden, und sei nun döllig mit mir eins. Das ist ein großer Fehler von einer Schrift, ich leugne es nicht, und es soll mir eine Warnung sein, künftig Alles was ich drucken lasse, wie Molière, erst meiner Köchin vorzulesen.

Bei manchem Werke eines berühmten Mannes möchte ich lieber lesen, was er weggestrichen hat, als was er hat stehen lassen. Belehrung findet man öfters in der Welt als Trost.

Populairer Bortrag heißt heutzutage nur zu oft ber, wodurch die Menge in den Stand gesetzt wird, von etwas zu sprechen, ohne es zu verstehen.

Es ist wie die tägliche Erfahrung lehrt, sehr wenig Ansstrengung nöthig, etwas zu sagen, das eine ganz beträchtliche erfordert, es zu verstehen. Hingegen erfordert es außerordentsich viel Talent, einem vernünftigen Manne etwas Neues und Wichtiges so leicht vorzutragen, daß er sich freut, es jetz zu wissen, und sich schämt, es nicht selbst bemerkt zu haben. Letteres ist ein so charakteristisches Beichen von einem großen Schriftsteller, daß wenige solcher Bemerkungen einen ganzen Band alltäglicher Dinge veredeln können.

Die simple Schreibart ist schon deshalb zu empfehlen, weil kein rechtschaffener Mann an seinen Ausdrücken künstelt und klügelt.

Ein Bolk kann in seinen Schriften vernünftiger scheinen, als es ist, denn es kann noch lange die Sprache seiner Bäter schreiben, wenn ihm schon ihr Geist zu mangeln anfängt. Die Metaphern in unserer Sprache entstanden alle durch Wit, und jett gebraucht sie der Unwitigste. Die Morgenländer benken bei ihren vielen Bildern nicht mehr als wir. So fassen auch oft Leute das Außere der Sitten rechtschaffener Leute, ohne daß sie es wissen. Die bilderreichste Sprache muß mit der Beit das Bildliche verlieren, und bloß zu Beichen erkalten, die den willkürlichen nahe kommen. So kann Sprachkenntniß sehr nützlich werden.

Es ist fast durchaus der Fehler unserer Schriftsteller, daß sie sich aus anderen Schriften bilden, und bloß zusammensezen. Die Gradus ad Parnassum = Methode habe ich es genannt. Sie lesen nach, ehe sie über eine Sache nachgedacht haben, und so wird endlich ihre ganze Wissenschaft die Kenntniß dessen, was Andere gewußt haben.

Ihre Kritik ist bloß experimental, sie bewundern, was sie haben bewundern hören.

Es ist nur Schabe, daß Leute die an Höfen und in großen Städten leben, nicht wenigstens ein paar Tage in der Woche der Auslegung akter Weltweisen und Schriftsteller überhaupt widmen. Ich glaube, sie würden alle Schulfüchse auf einmal niederschlasgen können.

Ich habe in meinen Universitätsjahren und nachher enthusiastische Bewunderer von Haller und welche von Klopstock gekannt.

Die von Saller, ich rebe bier bloß von bem Dichter, maren gemeiniglich Leute von Geift und Nachbenken, die ihre Brotwiffen. schaft nie vernachlässigten. hingegen mit Klopftocks enthufiaftischen Bewunderern verhielt es fich gerade umgekehrt. meisten waren unausstehliche Pinfel, benen vor den Wiffenschaften, die sie eigentlich erlernen sollten, ekelte. Musenalmanache waren eine Sauptlecture für fie. Waren es Juriften, fo lernten fie nichts, maren es Theologen, so wurden es fruhzeitige Prediger, und die kamen noch am besten fort. Mediciner, die en= thusiastisch für Klopstock eingenommen gewesen wären, habe ich Mir ift nicht bewußt, daß ein beclarirter Benicht gekannt. wunderer von Haller und ber feine Gebichte mit vorzüglichem Bergnügen gelesen, bernach etwas frappant Ginfältiges geschrieben batte, hingegen ift es eine gang bekannte Sache, bag unter Rlopftod's eifrigsten Bewunderern einige ber größten Flachtöpfe ber Nation find. Das Factum ift mahr. Erklären kann ich es selbst nicht.

In einem Lande, wo der zulet Schreibende bei den Meisten Recht behält, muß man nicht antworten, sobald man sich einis ges Übergewichts bewußt ist. Diejenigen, für die der Munn von Berstand allein schreibt, haben ohnehin entschieden, ehe die Dupplik erscheint. So habe ich bei der Physiognomik gedacht.

Wenn man sich einmal einen Gebanken eines Undern ein wenig zu Ruge macht, so schreien alle Accensenten: halt ben

Dieb. Dieses kommt mir vor, als wie, wenn sich ein Anabe hinten auf eine Autsche sett, so rufen alle anderen, die die Freude nicht haben können, dem Autscher zu: es sitt einer hinten auf.

Ich mag immer den Mann mehr lieben, der so schreibt, wie es Mode werden kann, als den, ber so schreibt, wie es Mode ist.

Anderer Leute Wein auf Bouteillen ziehen und sich dabei ein bischen benebeln, daß man glaubt, er gehöre ihm. So etwas thun die meisten deutschen Schriftsteller.

Es wagen sich viele Leute in Fächer, in denen man nichts von ihnen erwartet, theils, weil die Verwunderung des Publizkums es selbst etwas blind gegen Mängel macht, und dann, weil die Leute selbst die Schwierigkeiten eines solchen Faches nicht so gut kennen, als das, worin sie sich beschäftigt haben.

Ein Noth = und Hülfsbüchlein für Schriftsteller könnte gut werben.

Obgleich ich weiß, daß sehr viele Recensenten die Bücher nicht lesen, die sie so musterhaft recensiren, so sehe ich doch nicht ein, was es schaden kann, wenn man das Buch lieset, das man recensiren soll.

Das beutsche Genie ift sehr geneigt, in wissenschaftlichen

Dingen statt der, Sache selbst an die Literatur sich zu halten. Das deutsche Publikum, das selbst schon nach der Seite gestimmt ist, ist auch daher geneigt, diese Literatoren mit dem Ruhme zu krönen, der eigentlich dem Denker und dem Erweiterer der Wissenschaft allein gebührt.

Jemand überspringt bei Borlesung ber Messiabe immer eine Beile, und die Stelle wird doch bewundert.

Es kommt so außerordentlich viel darauf an, wie etwas gesagt wird, daß ich glaube, die gemeinsten Dinge lassen sich so sagen, daß ein Anderer glauben müßte, der Teufel hätte es einem eingegeben.

Der Ton stimmt oft die Behauptung, statt daß die Behauptung den Ton angeben sollte. Selbst gute Schriftsteller, wenn sie auch gern schön sprechen, sinden sich unvermerkt zuweilen da, wo sie eigentlich nicht hin wollten.

Das Berdienst von Raffineurs von Zucker, den andere Nationen gepflanzt und gesotten haben, ist das Berdienst der meisten deutschen Schriftsteller.

Die unnügesten Schriften in unseren Tagen scheinen die moralischen zu sein, nachdem wir die Bibel haben. Man möchte fast den Ausspruch des Kalisen Omar bei bem Brande der Alexandrinischen Bibliothek gebrauchen: Entweder sie enthalten was in der Bibel steht, und dann sind sie unnütz, oder sie sind darwider, und dann muß man sie verbrennen. Unsere meisten moralischen Schriften sind wirklich nur schöne Rahmen um die zehn Gebote.

Die Leichenpredigten auf Bücher unterscheiden sich gar sehr von benen auf Menschen. Die letteren werden gewöhnlich über Berdienst gesobt und die ersteren ausgeschimpft.

Bicle sogenannte berühmte Schriftsteller, in Deutschland wenigstens, sind sehr wenig bedeutende Menschen in Gesellschaft. Es sind bloß ihre Bücher, die Achtung verdienen, nicht sie selbst. Denn sie sind meistens sehr wenig wirklich. Sie mussen sich immer erst durch Nachschlagen zu etwas machen, und dann ist es immer wieder das Papier, das sie geschrieben haben. Sie sind elende Rathgeber und seichte Lehrer dem, der sie befragt.

Ich möchte wohl wissen, wie es um unsere deutsche Literatur in manchen Fächern stehen würde, wenn wir keine Engländer und Franzosen gehabt hätten. Denn selbst zum bessern Berständniß der Alten sind wir durch sie angesührt worden. Selbst die Frivolität Mancher unter ihnen hat Manchen die Augen für den Werth der Alten geöffnet.

Es hält nicht schwer, eine Sache zu Papier zu bringen, wenn man sie einmal in ber Feder hat.

Es war vor einiger Zeit Mode, und ist es vielleicht noch, auf die Titel der Romane zu setzen: eine wahre Geschichte. Das ist nun eine kleine unschuldige Betrügerei, aber daß man auf manchen neueren Geschichtsbüchern die Worte: ein Roman, wegläßt, das ist keine so unschuldige.

Bielleicht leistet manches schlechte Buch, das jest verachtet wird, dereinst einem guten eben den Dienst, den die elenden Schauspiele den Shakespearischen geleistet haben, mit dessen Werzten sie gleichzeitig waren. So kommt auch dem schlechten Schriftsteller der Trost zu Statten, daß die Nachwelt dereinst sein Verzienst erkennen wird.

Um über gewisse Gegenstände mit Dreistigkeit zu schreiben, ist fast nothwendig, daß man nicht viel davon versteht. Auch geht es gut an, wo der Gegenstand noch wenig bekannt ist. Unstreitig hat man sehr viel mehr vom Bielfraß zu erzählen gewußt, da er noch wenig gekannt war, als jest, da man ihn kennt.

Der ackernde Staatsbürger. Welches sind die ackernden Staatsbürger im Gelehrtenfache? Die Vergleichung ließe sich, glaube ich, weit treiben, vom Ackermann bis auf die Buckerbäcker und Conditors, die Dichter.

Die Nete ber Kritiker, womit sie nach Fehlern in Werken

fischen, sollten von so weiten Maschen sein, daß sie Fehler von einer gewissen Größe durchließen und nicht Alles auffingen. Das häßliche Filtriren.

Die Borreben zu manchen Büchern sind beswegen öfters so seltsam geschrieben, weil sie gewöhnlich noch im gelehrten Kindbettsieber verfertigt sind.

Es sind zuverlässig in Deutschland mehr Schriftsteller, als alle vier Welttheile überhaupt zu ihrer Wohlfahrt nöthig haben.

9.

## Bemerkungen über Sprache und Orthographie.

Ich werbe bas in Ewigkeit nicht vergeffen, ift ein falfcher Ausbruck.

Es ist ein ganz unvermeiblicher Fehler aller Sprachen, daß sie nur genera von Begriffen ausdrücken, und selten das hin- länglich sagen, was sie sagen wollen. Denn wenn wir unsere Wörter mit den Sachen vergleichen, so werden wir sinden, daß die letztern in einer ganz andern Reihe fortgehen, als die erstern. Die Eigenschaften, die wir an unserer Seele bemerken, hängen so zusammen, daß sich wohl nicht leicht eine Grenze zwischen zweien wird angeben lassen. Die Wörter hingegen, womit wir sie bezeichnen, sind nicht so beschaffen, und zwei auf einander solgende und verwandte Eigenschaften werden durch Zeichen ausgedrückt, die und keine Verwandtschaft zu erkennen geben. Man sollte die Wörter philosophisch becliniren, das ist, ihre Verwandtschaft von der Seite durch Veränderungen angeben können. In der Analysis nennt man einer Linie a unbestimmtes Stück x, das andere nicht y, wie im gemeinen Leben, sondern a — x.

Daher hat die mathematische Sprache fo große Borguge vor ber gemeinen.

Sauerampfer ist ein Pleonasmus. Ampfer heißt schon fauer und ist das holländische amper.

Man kann sicher glauben, daß man in einer Sache eine gute Strede vorgerückt ist, wenn man Kunstwörter darin gebraucht. Die offensive Kritik hat wirklich ihre Kunstwörter im Deutschen: einen herumnehmen, einem den Bart waschen, einen versohlen, bürsten, kammen, striegeln, durch die Hechel ziehen u. s. w.

Homocentrisch habe ich in dem moyen de parvenir \*) gelesen — kein übler Ausbruck. Anthropocentrisch wäre besser, obgleich centrum auch ein lateinisches Wort ist. Es war aber dem kurzweiligen Verfasser vermuthlich zu lang, ob er gleich ein guter Grieche gewesen sein soll.

Die lebendigen Sprachen sind für die Ausländer, die nicht unter dem Bolke gelebt haben, größtentheils todt. Wie schwer ist es, alle die kleinen Beziehungen zu erlernen, die gewisse Ausdrücke, und Redensarten in sich fassen! und fast unmöglich ist es, wenn man einmal bei Jahren ist.

<sup>\*)</sup> Einem berühmten Buche von Franziscus Beroalbus.

Borsuccessor, wie die gemeinen Leute im Denabrückischen einen Borgänger nennen, ist nicht viel schlechter, ale Nachfolger, da einem ja niemand vorfolgen kann.

Im Wort Gelehrter stedt nur der Begriff, daß einem Bieles gelehrt ist, aber nicht, daß man auch etwas gelernt hat; daher sagen die Franzosen sinnreich, wie Alles, was von diesem Bolke kommt, nicht les enseignés, sondern les savans, und die Engländer nicht the taught ones, sondern the learned.

Es ist eine vortreffliche Bemerkung von Hartley, daß durch die Berschiedenheit der Sprachen falsche Urtheile verbessert werden; weil wir in Worten benken. Es verdient sehr überlegt zu werden, in wie fern die Erlernung fremder Sprachen uns die Begriffe in unserer eigenen aufklärt.

Wir bewundern zuweilen die Kräftigkeit der Sprachen unausgebildeter Nationen; die unsrige ist nicht weniger kräftig; unsere gemeinsten Ausdrücke sind oft sehr poetisch; aber das Poetische eines Ausdrucks verliert sich, wenn er uns gemein wird. Der Laut bringt den Begriff hervor, und das Bild, das vorher das Mittel war, verschwindet, und mit ihnen zugleich alle Nebenibeen, die es in sich schloß.

Was heißt schwähen? Es heißt, mit einer unbeschreiblichen Geschäftigkeit von ben gemeinsten Dingen, die entweder schon jedermann weiß, ober niemand wissen will, so weitläuftig sprechen, daß niemand darüber zum Worte kommen kann, und jedermann Beit und Weile lang wird. Die deutsche Sprache ist sehr arm an Wörtern für Pandlungen, die sich so zu andern Handlungen des vernünstigen Mannes verhalten, wie Geschwätz zur zweckmäßigen vernünstigen Unterredung. So sehlt es uns an einem solchen Wort für rechnen.

Ein Mensch wählt sich ein Thema, beleuchtet es mit seinem Lichtchen, so gut ers hat, und schreibt alsbann in einem gewissen erträglichen Modestil seine Alltagsbemerkungen, bergleichen jeder Secundaner auch hätte machen, aber nicht so faslich ausdrücken können. Für diese Art zu schreiben, welches die Lieblingsart der mittelmäßigen und untermittelmäßigen Köpfe ist, wodon es in allen Ländern wimmelt, habe ich kein besseres Wort, als Candidatenprose, sinden können. Es wird höchstens das ausgeführt, was die Bernünstigen schon bei dem bloßen Wort gedacht haben.

Je mehr man in einer Sprache burch Bernunft unterscheis ben lernt, besto schwerer wird einem das Sprechen berselben. Im Fertigsprechen ist viel Instinctartiges; durch Bernunft läßt es sich nicht erreichen. Gewisse Dinge müssen in der Jugend ers lernt werden, sagt man; dieses ist von Menschen wahr, die ihre Bernunft zum Nachtheil aller übrigen Kräfte cultiviren. Es donnert, heult, brüllt, zischt, pseist, braust, saust, summet, brummet, rumpelt, quakt, ächzt, singt, rappelt, prasselt, rasselt, knallt, knistert, klappert, knurret, poltert, winselt, wimmert, rauscht, murmelt, kracht, glucket, röchelt, klingt, klingelt, bläset, schnarcht, klatscht, lispelt, keucht, schreiet, weinet, schluchzet, krächzet, stottert, lallt, girret, haucht, klirret, blött, wiehert, schnarrt, scharrt, sprubelt. —

Diese Wörter und noch andere, welche Tone ausbrücken, find nicht bloße Zeichen, sondern eine Art von Bilderschrift für das Ohr.

Um eine fremde Sprache recht gut sprechen zu lernen, und wirklich in Gesellschaft zu sprechen, mit dem eigentlichen Accent des Bolks, muß man nicht allein Gedächtniß und Ohr haben, sondern auch in gewissem Grad ein kleiner Ged sein.

Ist heimsuchen wirklich so viel als strafen, ober ist es so viel als das Herz untersuchen? Wir mussen mehr Ge-brauch von dem Wort heim machen, es ist sehr stark. Heim reden ist, in die Seele reden, höchste Überzeugung verbunden mit der Schaam sie zu gestehen bewirken.

Das englische kurze u hat wirklich viel Ahnliches mit dem französischen o in l'on a, bonne, ich meine das reine Parische o, und nicht das o resugié. In Beschreibung der englischen Aussprache durch das Deutsche ist man noch lange nicht weit

genug gegangen; man hat kaum den vierten Theil von dem darin gethan, was man thun könnte. Man irrt, wenn man glaubt, daß das ih der schwerste Laut für den Deutschen mare. Da wo es gelispelt wird, ift es bem Deutschen fehr leicht, wenn man ihm nur die Bunge führt; aber vorsagen heißt nicht die Bunge führen. Seder Deutsche bat es gewiß einmal in feinem Leben ausgesprochen, vielleicht mehr vor dem 16 Jahr als nach-Es ift bas f mit ber Junge zwischen ben Bahnen ausgesprochen; je weniger man auf bie Bunge beißt, und je kleiner bas Stücken berfelben ift, bas zwischen ben Bahnen ift, befto wahrer und feiner wird es. Dieß gilt von bem th, wenn es gelispelt wird, wie in three, through, both, wrath, thew, thin, thing etc. Die Engländer lifpeln es aber nicht immer, und bann ist ce ungleich schwerer zu beschreiben und auszusprechen. Es ist nur ber Anfang zu jenem, die Bunge legt fich nur, als wenn fie jenes aussprechen wollte, spricht aber gleich die folgenben Buchstaben aus; so klingt es in that. Beim f bleibt bie Spige ber Bunge hinter ben Babnen, und beim th ift fie bor benselben ober awischen inne. In that, mother, sather, together, gather und zwischen Bocalen überhaupt, ift es bloß ber Anfang jum Bischen, ohne bas Bischen felbst, von bemt man nichts boren muß. Die Gaffenjungen am Oberrhein fprechen Feber oben fo aus, wie die Englander ihr feather, und bas & in dem Wort wie bas ungelispelte th.

Die verschiedenen Selbstlauter ließen sich durch eine ähnliche Ginrichtung, wie Mayers Farbentrianzel barstellen. Der Eng-

länder ihr kurzes u in much, such, but hat etwas vom e und vom o; es ist nicht metsch und nicht motsch, sondern besteht aus zwei Theilen s und einem Theil o, rein genommen, das heißt, so wie wir sie im ABC aussprechen. — Man kann ja taub und stumm Geborne reden lehren, wie viel mehr Leute, die eine unendliche Menge von Lauten zu commandiren haben.

Shakespear ift meistens schwer gang zu versteben, und seine gelehrten Commentatoren haben ihn oft nicht verstanden. gut zu überseten, ift an vielen Stellen gang unmöglich, wegen seiner an Nebenideen reichhaltigen Metaphern, wovon der beste Überseger uns doch immer nur einige geben kann. Außer einer tiefen Renntniß ber englischen Sprache, bie nur wenige Auslänber fich verschaffen können, wird eine noch schwerer zu erreichende Kenntniß ber Sitten bes Bolks erforbert. Um nur'eine anzuführen, so munschte ich mohl, baß ein Dentscher, ber seine Nation und die englische gut kennt, uns ein Werkchen über Shakespear's Flüche gabe, und fie uns burch ahnliche, g. G. für Dbersachsen, übersette (benn für Deutschland überhaupt muffen wir nicht rechnen, weil wir kein London ober Paris haben). So wie sie gemeiniglich übersett werben, ift es abscheulich, und brücken Shakespear's Sinn gar nicht aus. Das Weiß Gott unsers Pobels, geschwind gesprochen, erweckt bei uns meiter nichts als die Idee einer Ungezogenheit; bem Engländer wurde es die Ibee von Feierlichkeit, und wenn es oft kame, von Ruch= losigkeit, zumal am Anfange ber Rebe, erweden, ungefähr wie

bei uns, wenn man fagte: Das weiß Gott, daß ic. So haben wir (ich spreche als Oberhesse) nichts, bas bem englischen damn it entspräche. Dos Wetter kommt ihm nabe, ift aber zu läppisch. God damn it wird in Deutschland oft burch Gott verbamme übersett, so abscheulich, bag man kaum ärger fehlen tonnte, wenn man es burch ber Berr fegne überfette. In England ist es mehr pobelhaft als ruchlos, so zu fcwören, zumal wenn es geschwind gesprochen wirb. Ja es kann so geschwind gesprochen werden, daß es einen Unschein von Artigfeit bei ber vornehmen Jugenb gibt. Wenn Chakespear's Personen fluchen, so verfehlt es bei uns seinen Endzweck; was bei ihm eine Schattirung sein follte, wird bei uns Hauptsigur. Der Engländer flucht caeteris paribus zehnmal mehr, als ber Deutsche, weil die fluchenbe Classe ber Menschen (bie Seeleute) biesem Staat seine Reichthumer verschafft, und feinen Schut gemährt, und es unter ihnen Männer gibt, die die Achtung bieser Welt und ber künftigen verbienen.

Conrad Photorins (p. t. Fotorins) Senbschreiben an die Herausgeber des Magazins, die Abschaffung der Hosen betreffend.

Ew. Wohlgeboren rühmlichst bekannter Eifer für unsere neue Orthographie ober, wie sie sie sieht schicklicher nennen, Cano- ober Rainographie, um sie nicht mit der alten so genann, ten Orthographie zu verwechseln, hat mich aufgemuntert, Denenselben einen Plan zur Bekanntmachung vorzulegen, der mit dem Kainographischen viel Ühnlichkeit hat, nämlich, die Bein-

kleiber abzuschaffen; und sollte biefer Ihren erwünschten Beifall erhalten, so sollen Dieselben ein Werk von mir bekommen, wovon ich Ihnen jest nichts weiter fagen kann, als daß es eine Reformation ber beutschen Sprache ift, und unsere Canographie mußte nothwendig darauf leiten. Denn welches ift thörichter, ber zu schreiben, und bahr zu lesen, ober zu fagen, ich brebe, ich brebete; ich ftebe, ich ftanb; ich febe, ich fab; ich gebe, ich ging? Diefes macht ben Auslandern und Rindern unendliche Mühe. Daher auch die Juden, die zwar ein unterdrücktes Bolt find, aber boch zuweilen über uns aufrechtstehend wegseben, manchmal sagen: es sehete unvergleichlich aus; es ware am befte, er gehete bin ic. 3ch muß Em. Wohlgeb. gehorfamft um Bergebung bitten, daß ich mich der Canographie in meinem Briefe nicht bebiene. Mein Geift ift zwar ftark, allein aber bas Fleisch ift schwach. Ich bin nicht mehr jung, und verschreibe mich jeben Augenblick; auch weiß ich zwar immer, wie ich spreche, allein ich weiß es nicht immer zu schreiben. 3. B. recht barf ich nicht, und rächt kann ich nicht schreiben, benn es wird ja nicht gesprochen wie Becht, u. f. w.

Forschlach künftig keine Bainklaiber mer zu tragen.

Der schönste Theil bes menschlichen Geschlechts trägt keine, so wenig als ber zarteste, nämlich das weibliche Geschlecht und die Kinder. Die größten Menschen haben keine getragen, weber die Erzväter, noch ber pius Aeneas, noch Tullus und Ancus.

Cicero, Pompejus und Cafar trugen feine, auch bat vermuthlich Sofrates keine getragen. Ja bie gefündeften Bölker, ich meine die ungesitteten, tragen bis auf biese Stunde feine; auch die gesitteten Bergschotten nicht. Daß es einem auffallenb fein wurbe, jest einen Minister ober General ohne Beineleiber berumgeben zu seben, bas ift blog bie Ungewohnheit, lächerliches Borurtheil. Es ist nicht mehr, als statt bes einfältigen ber und physisch jest bar und füsisch zu schreiben, welches recht ift. Ohne Beinkleiber zu geben, foll Leuten febr bienlich fein, die fich verändern wollen, indem es ein gelindes kaltes Bab ift. Das beständige Auf- und Buknöpfen ift wirklich fehr Wer an einer Kirche wohnt, barf nur die Leute beschwerlich. beobachten, die am Tage die einwärtsgehenden Winkel berfelben stebend einnehmen; was das oft für Umstände fest, einige muffen sogar ben Stock megstellen, und beibe Banbe brauchen. riethe eine Art kleiner Schurze, die rund herum ginge, so wie bie Bederschurgen am Rhein ic.

Was die Engländer in der Füsik, die Franzosen in der Metafüsik sind, sind die Deutschen unstreitig in der Ortokrasi. Das Süstem, das uns H. R... hierüber gegeben hat, ist vortressich. Fürz gleich nicht überall Überzeugung bei sich, so sürz doch auf Einigkeit, und hilfz nichz, so schatz doch auch nichz. Borzüglich Dank serdint Hr. Mülius in Berlin, der auch in seinem zerdeutschten Gil Blas Hüpokrates schreibt, und also auch vermuthlich Filüppus und Hippotese schreiben würde.

Neulich entstand bei einem Testament ein entseglicher und fast scandalöser Streit über folgende Worte: "Auch vermache ich bas heu von meinen Wiesen ben jebesmaligen brei Stabte farren zu D ... " Es wurde nämlich gestritten, ob Testator bie Prediger bes Orts, ober bie Bullen gemeint habe; und weil die lettern einen beffern Abvocaten erhielten, als die erstern, so fiel bas Heu bem Bullenstall zu. Der Abvocat für die Prediger wußte nichts beizubringen, als bag man einem unvernünftigen Bieh nichts vermachen könne; nur fei bekanntlich Testator ein Anhänger von Grn. R... und beffen prosaischen Werken gewefen, und habe baber farren ftatt pfarrern gefdrieben. gegen erwies ber Abvocat für bie Bullen mit unwidersprechlichen Beugniffen, Testator sei zwar ein eifriger K-ianer, aber, ba er selbst Pfeiffer geheißen, auch ein hartnäckiger Bertheibiger bes Pf gewesen, weshalb er wohl oft Klopfftod und Trepfe gesagt, aber sich nie Feiffer unterzeichnet habe. Die Gache wäre also klar. Überdieß habe ber Selige bekanntlich nicht viel auf die bafigen Herren Prediger gehalten, und da die Wiefen gegen 300. Thaler abwerfen, so wäre es. gar nicht wahrscheinlich, daß er sie gemeint hätte, u. s. w.

Ist es nicht sonderbar, daß eine wörtliche Übersetzung fast immer eine schlechte ist? und doch läßt sich Alles gut übersetzen. Man sieht hieraus, wie viel es sagen will, eine Sprache ganz verstehen; es heißt, das Bolk ganz kennen, das sie spricht.

Kurzsichtig sein und weit sehen werben im metas phorischen Berstande von Geistesgaben falsch gebraucht. Ein Kurzsichtiger heißt da ein Blinder; es ist aber klar, daß Kurzssichtige auch Dinge sehen, die andere Leute nicht sehen.

Der Teufel ist wohl heutzutage, in unseren aufgeklärten Beiten, ein recht armer Teufel. Woher mag überhaupt die Rebensart: armer Teufel kommen? Sie sindet sich auch in anderen Sprachen: poor devil, pauvre diable.

Daß die Berwechselung von lehren und lernen, die bei uns, zumal in der Sprache des Umgangs gemeiner ist, als man denken sollte, von etwas Tieferm herrührt, als bloß von der Ühnslichkeit des Lautes, kann man daraus abnehmen, daß die Schottsländer häusig to learn mit to teach verwechseln, die doch nicht verschiedener klingen können. Hingegen verwechselt der Engländer häusig to lie liegen, und to lay legen, welches auch der unstudirteste Deutsche nicht thut, da doch die Ühnlichkeit des Lauts und der Relation in den Begriffen, die sie ausdrücken, bei beiden gleich groß ist. Wer liegt, der hat sich gelegt; und wer sich lehrt, der lernt; oder, wer gelegt wird, liegt, und wer gelehrt wird, lernt.

Unsere Inversionen in der Sprache haben das Nachtheilige, daß wir dem Ausländer oft fade vorkommen muffen, der sie unmöglich alle verstehen kann, da sie bei dem Bolke selbst ersernt werben muffen. Es ware besser, wir sprachen weniger in Inverfionen.

Wenn man viel selbst denkt, so sindet man viele Weisheit in die Sprache eingetragen. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß man Alles selbst hineinträgt; sondern es liegt wirklich viel Weisheit darin, so wie in den Sprüchwörtern.

Es ist zum Erstaunen, wie sehr das Wort unendlich gemißbraucht wird; Alles ist unendlich schön, unendlich besser u. s. w. Der Begriff muß etwas Angenehmes haben, sonst hätte der Mißbrauch nicht so allgemein werden können. Was haben die Alten davon?

Im gemeinen Leben heißt oft die Epilepsie das böfe Wesen. Was wäre das gute Wesen? Jemand meinte, man könnte ben epileptischen Zuckungen im Parorysmus der geskrönten Liebe diesen Namen geben.

#### Nachtrag

zu den Bemerkungen über Sprache und Orthographie.

Despaviladera heißt eine Lichtpute auf Spanisch. Man sollte glauben, es hieße wenigstens ein kaiserlicher Generalfeld= marschallieutenant.

Es gibt eine wahre und eine förmliche Orthographie.

Der Eine hat eine falsche Rechtschreibung und ber Andere eine rechte Falschschreibung.

Ich glaube, es könnte einer Sprache gar nicht schaben, wenn man viele Latinismen und Gräcismen übertrüge. So würden gewiß die Alten wenigstens verständlich werden. In meinen Schuljahren, wo das Wort populär noch nicht so Mode war wie jest, glaubten wir, es hieße pöbelhaft oder so etwas.

Aufschieben heißt, seinem Gehirne eine größere Extenfion geben.

Das ist ein närrischer Einfall, sagt man von einer gewissen Art Einfälle, die nichts weniger als unklug sind, auch, das Ding ist doch närrisch. Gewiß hat der erste Mann, der die Redensart gebrauchte, etwas dabei gedacht. Es kann das Unerwartete und das Seltsame in der Berbindung der Ideen bezeichnen, das Überspringende, dergleichen man bei närrischen Leuten vieles sindet.

Man muß künftig bloß Shakspere schreiben mit W. Malone. Denn es ist ausgemacht, daß er sich selbst so geschrieben hat, und in den Kirchenbüchern von Stratford steht bei Kindtaufen, Copulation und Todesfällen der Name beständig so.

So wie es vielsplbige Wörter gibt, die sehr wenig sagen, so gibt es auch einsplbige von unendlicher Bedeutung.

Das Wort: Entbindung ist zweideutig; es kann auch den Tod bebeuten.

Der Deutsche liebt die scharfen Distinctionen. Warum nicht: Hoch, höher, höchst Ebelgeborener, Wohl, besser, Bestgeborener Herr?

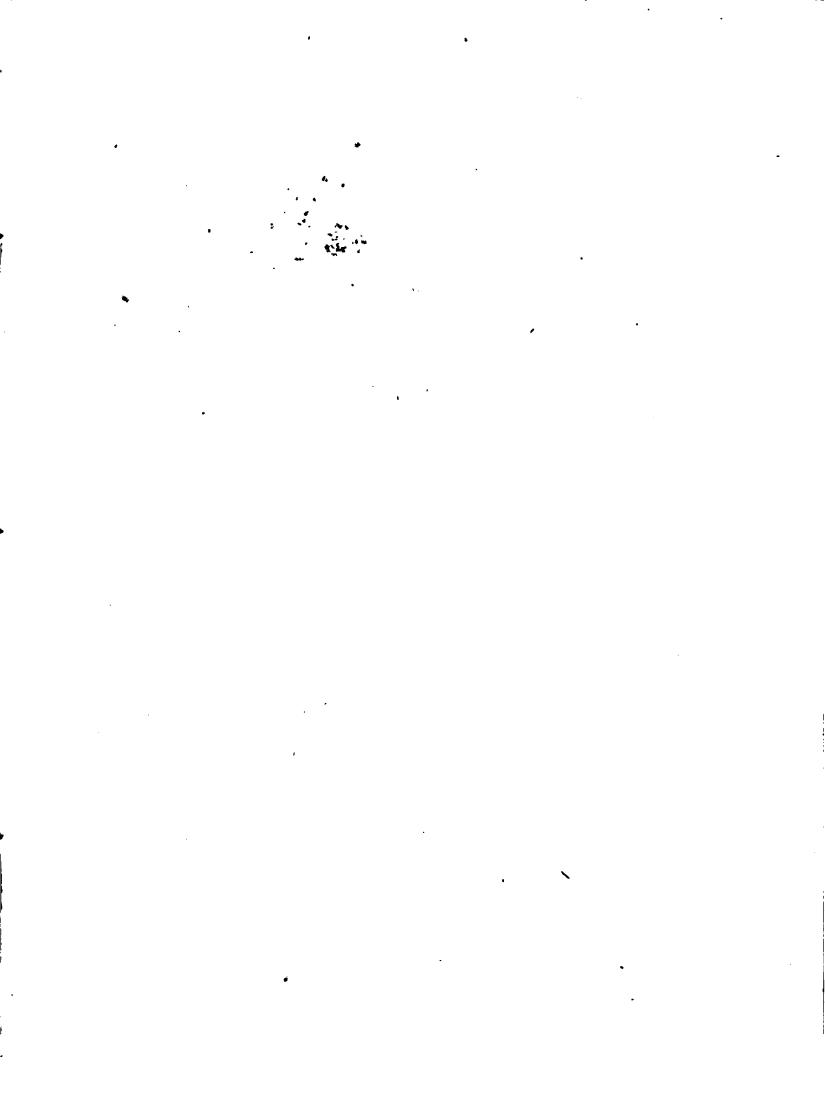

from . Lanes on Parmertant

t

Ħ

# Georg Christoph Lichtenberg's Vermischte Schriften.

Mene vermehrte,

### von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht des Geburtshauses des Verfassers.

3weiter Band.

Göttingen,

Berlag ber Dieterichschen Buchhanblung. 1844.

**.**.. ı .

## Inhalt

## bes zweiten Bandes.

|     | Bemerkungen vermischten Inhalts.                                                                     | •           |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|     | Afthetische Bemerkungen                                                                              | <b>ල</b> .  | 3          |
|     | Rachtrag zu ben äfthetischen Bemerkungen                                                             | 8           | <b>3</b> 7 |
| 11. | Wigige und fathrische Einfälle und Bemerkungen                                                       |             | <b>1</b> 2 |
|     | Nachtrag zu den wizigen und satztischen Einfällen und Bemerkungen                                    |             | 78         |
| 12. | Bigige und komische Ausbrücke und Vergleichungen<br>Nachtrag zu ben wizigen und komischen Ausbrücken | 10          | 02         |
|     | und Bergleichungen                                                                                   | - 10        | )9         |
| 13. | Urtheile und Bemerkungen über ben Charakter ver-                                                     |             |            |
|     | schiedener Bölker                                                                                    |             | 18         |
|     | ben Charafter verschiedener Bölker                                                                   | <b>— 12</b> | 21         |
| 14. | Rum Anhenken non Rerftorbenen                                                                        | 12          | 23         |

| 15. | Sute Rathschläge und Maximen                         | <b>3.</b> 127 |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|
|     | Nachtrag zu ben guten Rathschlägen und Maximen       | <b> 13</b> 5  |
| 16. | Borschläge                                           | <b>— 13</b> 8 |
|     | Nachtrag zu den Borschlägen                          | <b>— 14</b> 4 |
| 17. | Allerhand                                            | - 147         |
|     | Nachtrag zu Allerhand                                | <b> 18</b> 9  |
|     | Fragmente.                                           |               |
| 1.  | Lorenz Eschenheimers empfindsame Reise nach Laputa - | <b> 199</b>   |
| 2.  | Beiträge zur Geschichte bes ***                      | <b> 203</b>   |
| 3.  | Parakletor ober Troftgrunde für die Unglücklichen,   |               |
|     | die keine Originalgenies sind                        | <b>— 207</b>  |
| 4.  | Über ben beutschen Roman                             | <b>— 215</b>  |
| 5.  | Die Bittschrift bes Wahnsinnigen                     | <b>— 222</b>  |
| 6.  | Das Gastmahl ber Journalisten                        | 232           |
| 7.  | Üher bie Macht ber Liebe                             | <b>- 234</b>  |
|     |                                                      |               |

# Vermischte Schriften.

3meiter Theil.

1

• 

### Asthetische Bemerkungen.

Bas tann bie Absicht bes geiftlichen Belbengebichts fein? Erbauung, Belehrung und Bergnügen. Der Unterschied zwischen Erbauung und Belehrung liegt, bunkt mich, barin, bag jene in bem Bergnugen besteht, bas ich empfinde, wenn ich mein Thun mit ben Borschriften ber Religion, von beren Rugen ich überzeugt werbe, übereinstimment, ober mich burch diese Uberzeugung in meinen Entschluffen gestärkt febe. Belehrt bingegen werbe ich, wenn ich Dinge bore, die ich vorher entweder Einige nennen auch jede gar nicht, ober falsch gewußt habe. geistliche Belehrung Erbauung. Wird bas Wort Erbauung im ersten Sinne genommen, so kann bas geistliche Belbengebicht nügen. Es kann mir bie Borfchriften ber Religion lebhafter vorstellen und tiefer einprägen; eine erbichtete Folge von ihrer Übertretung kann mich erinnern, bag in meinem Sause, in meis nem Birkel von Freunden fich fo etwas zutragen könne, und kann meinem Entschluß mehr Kraft geben. Cben so tann es mich belehren, und also auch ergögen; aber keine driftliche Botterhistorie muß hineinkommen. Unsere allerheiligste Religion ift ein Gegenstand, ben man immer vorzeigen foll, wie er ift; man soll nichts mit ihm unternehmen, wovon der Ausgang zweisels haft ist, und ein weiser Mann nicht einmal etwas, von dem er gute Folgen erwartet, denn er könnte sich irren. Dieser Theil erbaut nicht, belehrt nicht, und kann auch nicht ergößen, wohls verstanden, in so fern nicht ergößen, als es historie aus unserer Religion ist, als Erdichtung freilich allein betrachtet.

So wie wir eine Messiade und ein versornes Paradies haben, wo alles Göttliche menschlich zugeht, so könnte ein Bauer eine Henriade schreiben, wo Alles wie in seinem Dorfe, nur idea-listet, vorginge.

Einen Roman zu schreiben ist beswegen vorzüglich angenehm, weil man zu allen Meinungen, die man gern einmal in die Welt laufen lassen will, allemal einen Mann sinden kann, der sie als die seinigen vorträgt.

Ein Thema zu einem poetischen Briefe ist in folgenden Worten der Argenis") S. 293 enthalten: Reges sumus supplicibus; rursusque rex nobis, in cujus est manu quod petimus.

Wieland erzählt so viel Gutes vom Agathon und scheint

<sup>\*)</sup> So heißt bekanntlich ber berühmte politische Roman von Johann Barklay, ber zu Ende des sechszehnten und zu Ansfange des siebzehnten Jahrhunderts lebte.

alle seine seinen Beobachtungen bes Menschen zu erschöpfen, uns biesen Menschen sonderbar und groß vorzustellen; er spricht aber selbst so wenig, daß uns alles dieses nur Testimonia zu sein scheinen, und als solche wirken. Ich kann es unmöglich glauzben, daß ein so schwärmerischer delphischer Tesuitenschüler Athen nur eine Stunde beherrschen kann; ja es wird mir bange, wenn ich höre, daß er sich dazu entschließt. Leute, wie Agathon in Delphi, entschließen sich selten oder niemals Beherrscher zu werzben, und taugen auch nicht dazu. Ich bin durch das ganze Stück dem Agathon nicht recht gut gewesen; ich möchte fast sagen, ich mißgönne es dem delphischen Tesuitenschüler, daß sich ein so großer Mann wie Wieland für ihn interessirt, und jede seiner Alltagsempsindungen durch so seine Theorien zu abeln sucht.

Das Gute ist beswegen so schwer in allen Wissenschaften und Künsten zu erreichen, weil ein gewisser festgesetzter Punkt erreicht werben soll. Etwas nach einer vorgesetzten Regel schlecht zu machen, wäre eben so schwer, wenn es anders alsbann noch ben Namen bes Schlechten verdiente.

Man glaube nicht, daß eine Bemerkung für ein Schauspiel zu fein ober zu tief sei. Was der Kenner in der Natur zu sinden im Stande ist, entdeckt er auch hier wieder. Bielleicht wäre es nicht gut, einen gar zu subtilen Sat zum Hauptgegenstand des Stücks zu machen; aber den Hauptsat zu stücken, ist alles Wahre gut; und ist es sehr tief, so dient es dem Stück noch zu

einer Stüte und, wenn ich so reben barf, zu einem Rothpfennig, wenn die witigen Einfälle und die Situationen längst nicht mehr haften wollen.

Es ist ein Fehler, ben ber bloß wißige Schriftsteller mit dem ganz schlechten gemein hat, daß er gemeiniglich seinen Gezgenstand eigentlich nicht erleuchtet, sondern ihn nur dazu braucht, sich selbst zu zeigen. Man lernt den Schriftsteller kennen und sonst nichts. So schwer es auch zuweilen eingehen sollte, eine wißige Periode wegzulassen, so muß es doch geschehen, wenn sie nicht nothwendig aus der Sache fließt. Diese Kreuzigung gewöhnt allmälig den Wig an die Zügel, die ihm die Vernunst anlegen muß, wenn sie beide mit Ehren auskommen sollen.

Schlechte Schriftsteller sind hauptsächlich diejenigen, die ihre einfältigen Gedanken mit Worten der guten zu sagen trachten; könnten sie, was sie benken, mit angemessenen Worten sagen, so würden sie allezeit zum Besten des Ganzen etwas beitragen und für den Beobachter merkwürdig sein.

Die Entschuldigungen, die man bei sich selbst macht, wenn man etwas unternehmen will, sind ein vortrefflicher Stoff zu Monologen; denn sie werden selten anders gemacht, als wenn man allein ist, und sehr oft laut.

Der Reim ift etwas, bas mehr ben nördlichen ganbern

١

eigen ift, so wie das Sylbenmaaß mehr in den südlichern verehret wurde. Bei diesen ist Alles Musik, da bei jenen nur zusweilen, aber desto stärker die Kunst und die Harmonie sichtbar wird. Ich zweiste nicht, daß die Griechen und Römer nicht dissweilen auf Reime verfallen sein sollten, es war aber dieses Künsteliche ihnen allzusühlbar und daher verhaßt, so wie uns die Reime schmeterte und kletterte; dahingegen ihr zarteres Ohrschon eher Füße zählen konnte, als das unsrige, das sich daher ein sühlbares Sylbenmaaß, den Reim, ersand. Die alten deutsschen Verse haben oft nur Reime und fast gar kein Metrum.

Es ist eine richtige Beobachtung, wenn man sagt, daß Leute, die zu viel nachahmen, ihre eigene Ersindungskraft schwäschen. Dieses ist die Ursache des Berfalls der italienischen Bauskunst. Wer nachahmt und die Gründe der Nachahmung nicht einsieht, sehlt gemeiniglich, sobald ihn die Hand verläßt, die ihn führte.

In Werken bes Geschmacks ist es sehr schwer, weiter zu kommen, wenn man schon einigermaßen weit ist, weil hierin ein gewisser Grad von Bollkommenheit leicht unser Bergnügen werden kann, so daß wir nur diesen Grad, der unsern ganzen Geschmack ausfüllt, zum Endzweck unserer Bemühungen machen. In andern Stücken, die nicht bloß auf das Bergnügen gehen, verhält es sich ganz anders. Daher haben wir es in den letzern den Alten weit zuvorgethan; in den erstern aber sind wir noch

:

tief unter ihnen, ohnerachtet wir sogar Muster von ihnen vor Dieses kommt baber, weil bas Gefühl bes neuern Künstlers nicht scharf genug ist; es geht nur bis auf die körperlichen Schönheiten seines Musters, nicht auf bie moralischen, wenn ich so sagen barf. Man kann bas Gesicht eines redlichen Menschen seben, man kann es aber auch gewissermaßen fühlen. Lettere ift bas Erstere, verbunden mit einer Rücksicht auf bas Dro-- ralischgute, womit wir in ihm oft bie Miene begleitet saben. Was ich hier sagen will, wird wohl jeder verstehen, für ben ich eigentlich schreibe. So lange ber Künstler nur bloß nach ben Augen zeichnet, wird er nie einen Laokoon berausbringen, ber etwas mehr als Beichnung bat, ber mit Gefühl verfertigt ift. Diefes Gefühl ift bem Runftler unumgänglich nöthig; aber wo foll er es lernen und wie? Unfere Afthetiken find bei weitem noch nicht praktisch genug.

Rousseau nennt mit Recht ben Accent die Seele der Rede (Emilo T. I. p. 96). Leute werden von uns oft für dumm angesehen, und wenn wir es untersuchen, so ist es bloß der einssache Ton in ihren Reden, der ihnen dieses Ansehen von Dummsheit gibt. Weil nun der Accent bei den Schriften wegfällt, so muß der Leser darauf geführt werden, dadurch, daß man deutslicher durch die Wendung anzeigt, wo der Ton hingehört, und dieses ist es, was die Rede im gemeinen Leben vom Brief unsterscheidet, und was auch eine bloß gedruckte Rede von derzenisgen unterscheiden sollte, die man wirklich hält.

Die Berkart den Gedanken anzumessen, ist eine sehr schwere Kunst, und eine Bernachlässigung derselben ist ein wichtiger Theil des Lächerlichen. Sie verhalten sich beide zusammen wie im gemeinen Leben Lebensart und Amt.

In ben Werken unserer Kunst werben beständig Dinge versschwendet; Alles muß bei uns stärker gemacht werben, als es der Gebrauch erfordert, weil wir nicht alle Umstände übersehen können. Bei unsern Kleidern, Schränken, Stühlen, Häusern müssen wir allezeit in die wahre Gleichung der Dinge noch eine unbestimmte Größe hinzusezen, die wir nach Gefallen verändern können. Wenn ab hinreichend wäre, etwas zu erreichen, ohne daß man das Geringste davon nehmen könnte, so müssen wir dafür ab + x nehmen, da die Natur allemal ab + d sezt, und auf einmal Alles bestimmt. Durch die Beränderung dieses d macht die Natur Barietäten, und befördert die gänzliche Beränderung, wenn es negativ wird.

Den Männern haben wir so viel seltsame Ersindungen in der Dichtkunst zu danken, die alle ihren Grund in dem Erzeuzgungstrieb haben, z. B. die Ideale von Mädchen. Es ist Schabe, daß die feurigen Mädchen nicht von den schönen Jünglingen schreiben dürfen, wie sie wohl könnten, wenn es erlaubt wäre. So ist die männliche Schönheit noch nicht von denjenigen Hänzden gezeichnet, die sie allein recht mit Feuer zeichnen könnten. Es ist wahrscheinlich, daß das Geistige, was ein paar bezauberte

Augen in einem Körper erblicken, ber fie bezaußert hat, sich ganz auf eine andere Art dem Mädchen im männlichen Körper zeigt, als es sich dem Jünglinge im weiblichen entdeckt.

Gerade das Gegentheil thun, ist auch eine Nachahmung, und die Desinition der Nachahmung müßte von Rechtswegen Beides unter sich begreifen. Dieses sollten unsere großen nach= ahmenden Originalköpfe in Deutschland beherzigen.

"Unsere Prose, sagt man, ginge so stolz, und unsere Poesie so bemüthig einher "— ist benn das etwas so gar Abscheuliches? Die Prose ist lange genug zu Fuße gegangen (pedestris oratio), und mich dünkt es wäre nun einmal Zeit für die Poesie, abzusteigen, um die Prose reiten zu lassen.

Was für ein Werk ließe sich nicht über Shakespear, Hogarth und Garrik schreiben! Es ist etwas Ahnliches in ihrem Genie: anschauende Kenntniß des Menschen in allen Ständen, Andern durch Worte, den Grabstichel und Geberden verständlich gesmacht.

Beim Robinson Crusoe ist die Deutung der biblischen Stellen bei jeder Gelegenheit auf sich sehr schön und natürlich. Es ist dieses allezeit das Zeichen eines guten und bedrängten Herzens und für den Kenner sehr rührend.

Der Theatermensch, der Romanenmensch, das sind lauter conventionelle Geschöpfe, die ihren Werth haben, sieut nummi: und sich ohne Rücksicht auf den natürlichen Menschen idealisiren lassen. Allein der Zuschauer ist selten so verdorben, daß er nicht den natürlichen Menschen mit Vergnügen erkennen sollte, sobald er auf die Bühne tritt.

Die erste Regel bei Romanen sowohl als Schauspielen ist, bas man die verschiedenen Charaktere gleichsam wie die Steine im Schachspiel betrachtet, und sein Spiel nicht durch Berändezung der Gesehe zu gewinnen sucht, nach welchen sich diese Steine richten müssen; also nicht den Springer wie einen Bauern zieht und bergleichen; 2) muß man diese Charaktere genau bestimmen, und sie nicht außer Activität setzen, um seinen Endzweck zu erreichen, sondern nur durch die Wirksamkeit derselben gewinnen wollen. Das nicht thun, heißt Wunder thun wollen, die immer unnatürlich sind.

Wenn man die Geschlechter nicht an den Kleidungen erkennen könnte, ja überhaupt die Verschiedenheit des Geschlechts errathen müßte, so würde eine neue Welt von Liebe entstehen. Dieses verdiente in einem Roman mit Weisheit und Kenntniß der Welt behandelt zu werden.

Es gibt, wie ich oft bemerkt habe, ein untrügliches Beichen, ob ber Mann, ber eine rührende Stelle schrieb, wirklich dabei

gefühlt hat, ober ob er aus einer genauen Kenntnis bes menschlichen Herzens bloß durch Berstand und schlaue Wahl rührender Büge uns Thränen abgelockt hat. Im ersten Fall wird er nie, nachdem die Stelle vorüber ist, seinen Sieg plöhlich ausgeben. So wie bei ihm sich die Leidenschaft kühlt, kühlt sie sich auch bei uns, und er bringt uns ab, ohne daß wir es wissen. Hingegen im lettern Fall nimmt er sich selten die Mühe, sich seines Sieges zu bedienen, sondern wirst den Leser oft, mehr zur Bewunderung seiner Kunst, als seines Herzens, in eine andere Art von Bersassung hinein, die ihn selbst nichts kostet, als Wit, den Leser aber fast um Alles bringt, was er vorher gewonnen hatte. Mich dünkt, von der letzern Art ist Sterne. Die Ausdrücke, womit er Beisall vor einem andern Richterstuhl erhalten will, vertragen sich sehr oft nicht mit dem Sieg, den er so eben vor dem einen erhalten hatte.

#### Sterne und Fielbing.

Sterne steht nicht auf einer sehr hohen Staffel, nicht auf dem edelsten Wege. Fielding steht nicht ganz so hoch, auf einem weit edlern Wege. Es ist der Weg, den derjenige betrezten wird, der einmal der größte Schriftsteller der Welt-wird, und sein Fündling ist gewiß eines der besten Werke, die je geschrieben worden sind. Hätte er und ein klein wenig mehr sür seine Sophie einzunehmen gewußt, und wäre er da, wo wir nur ihn hören, oft kürzer gewesen, so wäre vielleicht gar kein Werk darüber.

Eine gluckliche Situation in einem Stuck ausgefunden, macht die übrige Arbeit leicht; die, die eine Sache bloß mit Einfällen verschönern wollen, haben eine Höllenarbeit.

Die Dichter sind vielleicht eben nie die weisesten unter ben Menschen gewesen; allein es ist mehr als wahrscheinlich, daß sie uns das Beste ihres Umgangs und ihrer Gesellschaft liesern. Da Horaz uns so viel Bortressliches hinterlassen hat, so denke ich immer, wie viel Bortressliches mag nicht in den Gesellschafzten gesprochen worden sein; denn schwerlich haben die Wahrheizten den Dichtern mehr als das Kleid zu danken. Das schöne Rectius vives, Licini, etc. ist das Medio tutissimus ibis der Gesellschaft.

Man muß sich ja vorsehen, wenn man von einem gesetzen, rechtschassenen Manne etwas Empsindsames erzählt, daß es nicht mit vielen Worten geschieht; man muß es so in der Erzählung unterdrücken, wie es der Mann in Gegenwart Anderer thun wurde. Es ist nun einmal in der Welt so, daß die äußere Bezeugung eines innern Gesühls durch Geberden und Mienen, die uns nichts kosten und daher auch oft nachgemacht werden, selten für anständig und immer für unmännlich gehalten werden. Run versallen aber unsere bramatischen Dichter und Romanenschreiber gerade in das Gegentheil. Nichts als Empsindungsbezeugungen erzählen sie uns. Deswegen hassen wir die Gesellschaft ihrer Helben, wie die von Schulknaben.

Ich glaube, der schlechteste Gedanke kann so gesagt wers den, daß er die Wirkung des besten thut, sollte auch das lette Mittel dieses sein, ihn einem schlechten Kerl in einem Koman oder einer Komödie in den Mund zu legen.

Man muß keinem Werk, hauptsächlich keiner Schrift bie Mühe ansehen, die sie gekostet hat. Ein Schriftsteller, der noch von der Nachwelt gelesen sein will, muß es sich nicht verdrießen lassen, Winke zu ganzen Büchern, Gedanken zu Disputationen in irgend einen Winkel eines Kapitels hinzuwerfen, daß man glauben muß, er habe sie zu Tausenden wegzuwerfen.

Es gibt eine Art von Ironie, die wohl einmal eines Berfuchs werth wäre. Man müßte nämlich die Zweisel, die man
gegen eine Sache hat, mit einem gewissen starken Anschein von
Güte des Herzens und von der Richtigkeit der Meinung, die
man bestreitet, vortragen. Ich will mich durch ein Beispiel deutlicher erklären. Es könnte einer über die Genugthuung an Hrn
L... oder sonst jemand so schreiben: Ich habe unmaßgeblich
gedacht, da der liebe Gott nichts an den Pflanzen und Thieren
zu ändern gefunden, sondern sie so gelassen hat, wie sie anfänglich waren, so wäre es, meiner einfältigen Einsicht nach, doch
ganz sonderbar, daß er an dem Menschen, den er doch nach
seinem Bilbe gemacht hat, schon nach Verlauf von ein paar
tausend Iahren eine Reparation nöthig gefunden haben sollte,
und noch dazu von der Art, daß er etwas thun mußte, was

die Nachwelt kaum glauben kann, nämlich seinen Sohn vom Himmel herabschicken. Wollen Ew. Wohlgeboren gütigst bemersken, daß die große Abweichung des Menschen von seinem erstern vollkommenern Zustande eine Folge der in ihn gelegten Freiheit war, daß ihn aber sein Hang zur Veränderlichkeit endlich von selbst wieder zurückgebracht haben würde? u. s. w.

Was hilft das Lesen der Alten, sobald ein Mensch einmal den Stand der Unschuld verloren hat, und wo er hinsieht, überall sein System wieder sindet? Daher urtheilt der mittelmäßige Kopf, es sei leicht, wie Horaz zu schreiben, weil er es für leicht hält, besser zu schreiben, und weil dieses besser zum Unglück schlechter ist. Je älter man wird (vorausgesetz, daß man mit dem Alter weiser werde), desto mehr verliert man die Hossnung, besser zu schreiben, als die Alten. Am Ende sieht man, daß das Eichmaaß alles Schönen und Richtigen die Natur ist, daß wir dieses Maaß alle in uns tragen, aber nur so überrostet von Borurtheilen, von Wörtern, wozu die Begriffe sehlen, und von salschen Begriffen, daß sich nichts mehr damit messen läßt.

Bielleicht wird bald eine Beit kommen, wo wir sehen wers den, daß wir in manchen Stücken über den Alten sind, in denen wir uns jest unter denselben glauben. In der Bildhauerkunst und Malerei ist dieses nur allzu klar. Winkelmann war ein Enthusiast, ein Mann, der für die Alten eingenommen war; und sich selig pries, als er den classischen Boden betrat; der seinen Geschmack nach den Mustern bilbete, die er richten sollte. Bacon's Benus in der Exhibition in Pall-Mall könnte allemal, glaube ich, neben der mediceischen stehen. Es gehört schon viel dazu, nach so vielem Lärm, sich in dieser Kunst hervorzuthun, ohne den Entschluß, nach Rom zu gehen, sich dem vaticanischen Apoll zu Füßen zu werfen. Alle reisen hin, in der Absicht ihn anzubeten, aber keiner, seine Gottheit zu untersuchen.

Es gibt einem Ausbruck eine große Stärke, wenn ein Wort eine Beziehung auf mehrere folgende hat, die an fich nicht schlechtweg unter eine Claffe geboren. So sagt 3. B. der Berfaffer eines Briefes gegen bie (amerikanischen) Colonieen: Their distance from Britain, and, as they conceived, from chastisement, not a little forwarded this disposition etc. bient nur, meinen Gebanken zu erläutern. Golche Berbindungen von Worten kommen im Gespräch selten vor, weil man ba nicht Beit hat fie anzupaffen, und find beswegen für geschries bene Profe vornehmlich schiedlich, als ein Unterscheibungszeichen. Denn, gang abgezogen von Sachen und Inhalt, hat die Profe ihre eigenen mannichfaltigen Berbindungen, die oft nicht leicht find und Schwierigkeiten haben, wie der Reim und bas Sylbenmaaf in der Poefte. Man findet sie baufig in guten Schrifts stellern. Junius bat fie febr oft. In dem Gespräch tommen fle zuweilen vor, so wie die halben Alexandriner ober die Reime in ungebunbener Rebe. Aber von der mündlichen Rebe ist die geschriebene Prose, die eigentlich so genannte Prose, gang verschieben, und in so fern hatte ber bourgeois gentilhomme im Moliere recht, wenn er sich wunderte, daß er beständig Prose gesprochen. — Man wird bei allen Menschen von Geist eine Neigung sinden, sich kurz auszudrücken, geschwind zu sagen, was gesagt werden soll. Die Sprachen geben daher keine schwachen Kennzeichen von dem Geist einer Nation ab. Wie schwer ist es nicht einem Deutschen, den Tacitus zu übersehen! Die Engländer sind schon conciser, als wir; ich meine ihre guten Schriftsteller. Sie haben einen großen Borzug darin vor uns, daß sie besondere Wörter für die Species haben, wo wir oft das genus mit einer Limitation gebrauchen, welches Weitläustigkeit macht. Es könnte nicht schaben, wenn man in jeder Periode die Worte zählte, und sie jedesmal mit den wenigsten auszudrücken suchte.

Um wizig zu schreiben, muß man sich mit ben eigentlichen Kunstausbrücken aller Stände gut bekannt machen. Ein Haupt= werk in jedem, nur flüchtig gelesen, ist hinlänglich; denn was ernsthaft seicht ist, kann wizig tief sein.

Ein Unterschied zwischen unsern Dichtern und benjenigen alten, die ich kenne, und einigen Engländern, der einem gleich in die Augen fällt, ist der, daß diese selbst in ihren Oden Dinge gesagt haben, die nachher die Philosophen brauchen können; das gegen selbst diejenigen unter uns, die großes Aufsehen unter der Jugend und einigen bejahrten Bornehmen gemacht haben,

nichts zu Stande bringen, bas weiter zu gebrauchen mare. Die Sprace ber alten Dichter ift die Sprace ber Natur, schon in eine menschliche übersett; unsere neuern sprechen bie Sprache ber Dichter unabhängig von Empfindung, bas beißt, eine verrudte; was fie fagen, hat scheinbaren Busammenhang, und ift oft zufälliger Beise richtig. Die Ursache ift, fie bilben fich nicht durch Beobachtung, sondern durch Lesen, und man kann ja nicht berstehen, wovon man keinen Begriff bat. Sie glauben, die gerühmten Alten wären bas, wofür sie sie ansehen, und ahmen sie als solche nach. Horaz hat gewiß nicht für Leute geschrieben, die von einer Stadtschule auf Universitäten geben; nicht einmal für die Lehrer solcher Leute; er konnte nicht für fie schreiben, nachdem er an bem ersten Sofe ber Welt gelebt batte. Jebermann schreibt am leichtesten für bie Claffe von Menschen, unter bie er gebort, wobei ich nicht bie meine, unter die er in der Welt laut gerechnet wird. Wenn wir das hätten, was Horaz als Primaner geschrieben hat, bas möchte vielleicht einem Primaner gang verständlich fein, wenigstens einem römifchen. 3ch fage nicht, bag ein Dichter lauter Schönheiten haben foll, die nur bem Weltkenner verständlich find. Mein, sie sollen auch hierin der Ratur folgen, die für das bewaffnete und unbewaffnete Auge, ja selbst für ben Blinden ihre Schönheiten hat.

Biele, die dieses lesen, werden sich oft heimlich gesagt haben, daß ihnen die Alten nicht so schmecken, als manche Neuere. Ich muß bekennen, es ist mir selbst so gegangen; ich habe manche bewundert, ehe sie mir gefallen haben; hingegen haben mir auch

manche gefallen, ebe ich fie verstanden habe. Und ich bin überzeugt, es geht manchen Personen so, die Commentarien über biese Werke schreiben. 3ch habe ben Borag lange vorher bewunbert, ebe er mir gefallen hat; ich mußte es thun, so wie man in Wien nieberfallen muß, wenn bas kommt, was man bort das Benerabile nennt. Und Milton und Birgil haben mir eber gefallen, ebe ich fie verstanden habe. Nachdem ich bekannter mit der Welt geworden bin, nachbem ich angefangen habe, selbst Bemerkungen über ben Menschen zu machen - nicht nieberguschreiben, sondern nur aufmerksam zu sein - und mich bann, wenn ich biese Schriftsteller las, meiner Bemerkungen wieber zu erinnern, da fand ich, bag bas, was ich in jenen Dichtern als unbrauchbares Gestein weggeworfen hatte, gerade bas Erz mar. 3ch versuchte es nun mit andern Stellen, mit denen meine Bemerkungen noch nicht zusammengetroffen waren; fie machten mich im gemeinen Leben aufmerkfam, und feit der Beit (ich bekenne gern, daß es noch nicht lange ist) wächst meine Bewunderung jener Männer täglich, und ich schätze mich glücklich, daß ich von Grund meines Herzens überzeugt bin, daß fie die Unsterblichkeit verdienen, die fie erhalten haben.

Wer sich in dieser Art die Alten zu lesen etwas geübt hat, ber gehe nun einmal zu den Neuern über. Er wird nicht allein Leine Beschäftigung sinden, sondern wird oft einen geheimen Unwillen verspüren, wenn er sieht, was für einen Ruhm diese Leute erhalten haben, und daß es einem für Unverstand ausgezlegt werden würde, wenn man es öffentlich bekennen wollte.

Allein ich benke, laßt sie geben; sie geben gewiß nicht durch bas feine Sieb, womit die Beit unfere Werke ber Ewigkeit zusichten wird. Rein Buch kann auf die Nachwelt gehen, bas nicht bie Untersuchung des vernünftigen und erfahrnen Weltkenners ausbalt. Selbst die Farce, die Schnurre muß Ergötung für biesen Mann enthalten, und fie fann es, wenn fie gur Ewigkeit geben Geschieht es zuweilen, daß folche Dinger ohne innern fou. Werth boch fortbauern, so ist es mehr ben messingenen Krampen zuzuschreiben. Der Beifall ber Primaner und ber Beitungsschreiber ist, so wie ihr Tabel, in Absicht des Ruhms eines Werks, was ein Tropfen im Weltmeer ift. Ihren gerechten Tadel wird ber Fels ber Bergessenheit, der icon hängt, um fich über alles Glende zu wälzen, mit bem Werke zugleich bebeden; und mit ihrem ungerechten können sie so wenig einem Wert ben Weg zur Unsterblichkeit versperren, als die eintretende Fluth mit einem Kartenblatt gurudfächeln. Dem Berfaffer können sie allerdings schaben; ben Leib können sie töbten, aber die Seele nicht. In den tausend und einer Racht ist mehr gesunde Bernunft, als viele von den Leuten glauben, die Arabisch lernen, sonst hätten wir vermuthlich schon Überfetungen von ben übrigen Banben \*).

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ist seitbem wirklich eine Fortsetzung dieser un= terhaltenden Erzählungen sowohl französisch als deutsch erschie= nen. Das arabische Original brachte ein eingeborner Araber, Don Chavis (Chavis) in die ehemals königliche Bibliothek nach

Ich glaube, daß sich Leberreime schreiben lassen, die, ohne den Regeln dieser erhabenen Dichtungsart im geringsten zu nahe zu treten, dem Weisen selbst so viel Vergnügen machen könnten, als eine Stelle aus dem Homer. Das Prädicat: Possen kommt keinem Werk des menschlichen Wißes vorzugsweise zu, allein ein armer Tropf schreibt Possen in allen Classen der Wissenschaften.

Ein guter Ausbruck ist so viel werth, als ein guter Gedanke, weil es fast unmöglich ist, sich gut auszudrücken, ohne das Ausgedrückte von einer guten Seite zu zeigen.

Unsere neuen Kritiker preisen uns im Stil die edle und ungekünstelte Einfalt an, ohne uns durch ihr Beispiel auf diese
edle Einfalt zu führen. Alles, was sie zu sagen wissen, ist, daß
sie uns auf die Alten verweisen — in der That eine Art zu verfahren, die nichts anders als gefährlich sein kann. Richt jeder,
der edeleinfältig schreiben soll, kann die Alten lesen — das wäre
fürwahr zu viel verlangt; von dem aber, der eine solche Forderung thut, kann man mit Recht mehr verlangen. Er muß sich
erklären. Der meiste Theil der Menschen, deren Stil als nicht

Paris und übersetzte es wörtlich ins Französische. Diese Überssetzung bildete Cazotte um, und gab sie zu Genf in vier Bänden (unter dem Titel: Suite des mille et une Nuits etc. 1788. 1789) heraus; und nach dieser wurde die deutsche Überssetzung in der Blauen Bibliothek gemacht, von der sie den fünsten die achten Band einnimmt.

simpel genug getabelt worben ist, bat, wenn er schrieb, immer eine gewisse Spannung bei fich verspürt, eine gewisse Aufmert. famteit, nichts zubringen zu laffen, was schlecht ware; nun wollen fie ganz ebel und schlechtweg schreiben, laffen von diefer Spannung nach, und nun bringt alles Gemeine gu. Simpel und ebelfimpel zu schreiben, erfordert vielleicht die größte Spannung ber Kräfte, weil, bei einem allgemeinen Bestreben unserer Seelenkräfte, gefallen zu wollen, fich nichts fo leicht einschleicht, als bas Gesuchte. Es wird außerbem eine ganz eigene Art bazu erforbert, die Dinge in ber Welt zu betrachten, die eber bas Werk eines nicht febr belesenen schönen Geistes, als eines Stubiums bes Alterthums ift. Wenigstens glaube ich, foll man bie Simplicität nie aus anberen Schriften zuerst kennen lernen wol-Wer so viel Latein versteht, daß er den Horaz ohne Unlen. stand lefen kann, und nicht bloß an einigen Sentenzen beffelben Bergnügen finbet, sonbern fpurt, bag, trog einer oft überraschenben Schönheit, bennoch sein Gefühl immer mit bem Horazischen gleich geht, ber kann bernach ben Horaz zu seinem Unterricht lesen, und wird bas, was in ihm Schones liegt, alsbann noch Wer aber gebort hat, Horaz sei schon, liest mehr entwickeln. ibn, ohne ihn wirklich seiner Empfindung harmonisch zu finden, merkt fich einige Buge und ahmt ihn nach; ber muß entweder ein sehr feiner Betrüger sein, ober es wird allemal ungludlich Ein solcher Schriftsteller wird allemal glauben, er habe ihn übertroffen, so oft er eine Beile nieberschreibt, und dieß zwar beswegen, weil er bie Schönheiten bes Horaz als absolut

für sich bestehend ansieht, und nicht bedenkt, daß sie in einem gewissen Verhältniß mit der menschlichen Natur stehen, das er nicht kennt, also nicht weiß, wo der Punkt ist, unter welchem keine Schönheit, und über welchem keine Simplicität mehr stattsfindet.

Nicht Rebermann ift es gegeben, so zu schreiben, wie es bem Menschen in abstracto zu allen Beiten und in allen Beltaltern gefallen muß. In einer Berfaffung ber Welt, wie bie jetige, gehört viel Kraft bagu, um immer im Wefentlichen zu wachsen, und sehr viel Ballaft, um nicht, wenn Alles schwankt, auch mit zu schwanken. Auf biese Art natürlich zu schreiben, erfordert unstreitig die meiste Runst, jebo ba wir meistens künstliche Menschen find. Wir muffen, fo zu reben, bas Costume bes naturlichen Menschen erft ftubiren, wenn wir natürlich schreiben wol-Philosophie, Beobachtung feiner selbst, und zwar genauere Raturlehre bes Herzens und ber Seele überhaupt, allein, und in allen ihren Berbindungen, biese muß berjenige studiren, ber für alle Beiten schreiben will. Das ift ber feste Punkt, wo sich gewiß die Menschen einmal wieder begegnen, es geschehe auch wenn es wolle. Ift ein solcher Geschmad ber herrschende, so ift ber Werth bes menschlichen Geschlechts, mit ben Mathematikern zu reben, ein Größtes, und fein Gott fann es bober bringen. Wer nur für etliche Jahre, nur für eine Meffe, ober nur für eine Woche schreibt, kommt mit Wenigerm aus. Er barf nur neuere Schriftsteller lesen, die Gesellschaften seiner Beit besuchen, so

gibt sich, wosern er nur ein Mensch ist, wie man ihn in die Haushaltung braucht, das übrige von selbst. Der Gedanke, daß es so außerordentlich leicht ist, schlecht zu schreiben, hat mich daher oft beschäftigt. Ich meine nicht, daß es leicht sei, etwas Schlechtes zu schreiben, das man selbst für schlecht hielt, nein! sondern, daß es so seicht ist, etwas Schlechtes zu schreiben, das man für sehr schön hält. Hierin liegt das Demüthigende. Ich zeichne eine gerade Linie, und die ganze Welt sagt: "das ist eine krummen, — ich zeichne noch eine, diese wird. gewiß gerade sein, denke ich; und man sagt gar: "d! diese ist noch krummer." Was ist da zu thun? Das Beste ist, keine gerade Linie mehr gezeichnet, und bafür anderer Leute gerade Linien betrachtet, ober selbst nachgedacht.

Es ist ein großer Aebnerkunstgriff, die Leute zuweilen bloß zu überreden, wo man sie überzeugen könnte; sie halten sich alsbann oft da für überzeugt, wo man sie bloß überreden kann.

Mir ist nichts abgeschmackter in unsern Schauspielen, als bie wohlgesetzen Reben, die auf den Knieen gehalten werden. Man wird nach und nach auch so sehr daran gewöhnt, daß es nicht viel größern Eindruck macht, Jemanden auf den Knieen zu sehen, als wenn er die Arme kreuzt. Wenn mich mein eigenes Gefühl nicht betrügt, so kniet man nicht leicht vor einem Wenschen, und nicht eher als die Sprache zu fallen anfängt. Wer mit seinem Knieen so fertig ist, und seine Betheutungen so

regelmäßig hersagt, ber ist ohne Zweisel ein Betrüger. Ich sorbere die Herzen aller derjenigen auf, die irgend einmal in der
Welt einen Menschen vor einem Menschen aus Affect haben knieen
sehen, oder selbst einmal gekniet haben; und frage, ob es billig
ist, mit diesem größten und ehrwürdigsten Zeichen des innersten
Affects, das die menschliche Natur hat, jede kleine vorübergehende
Wallung des Bluts zu bezeichnen? Ich habe ein einzigesmal
einen Mann im Ernst knieen sehen, und als er hinsiel, so war
es mir, als entginge mir der Athem.

Gine Stockhausscene soll sich vortrefflich auf dem Theater ausnehmen. Es mußten da die Spistuben über Freiheit und Ehrlichkeit mit einander disputiren.

Sich erst eine Absicht zu wählen und einen Endzweck festzusehen, und bann Alles, auch sogar bas Geringste in der Welt dieser Absicht unterwürfig zu machen, ist der Charakter des vernünftigen und großen Mannes und großen Schriststellers. In einem Werk muß jede tiessinnige Bemerkung, so gut wie jeder Scherz dazu dienen, die Hauptabsicht sicher zu erhalten. Auch wenn der Leser vergnügt werden soll, vergnüge man ihn so, daß die Hauptabsicht dadurch erreicht wird.

Die seinste Satire ist unstreitig die, deren Spott mit so weniger Bosheit und so vieler Überzeugung verbunden ist, daß er selbst diejenigen zum Lächeln nöthigt, die er trifft. So sprach Lord Chefterfield im Oberhause. Dr. Maty sagt von diesem großen Redner: «He reasoned best, when he appeared not witty; and while he gained the affections of his hearers, he turned the laugh on his opposers, and often forced them to join in it.»

Es ist eine sehr schöne Bemerkung von Priestley, daß der bilderreichste Stil eben so natürlich ist, als der einfachste, der nur die gemeinsten Worte gebraucht; denn wenn die Seele in der gehörigen Lage ist, so kommen jene Bilder ihr eben so nastürlich vor, als diese simpeln Ausdrücke.

Gin guter Charakter für eine Komödie oder einen Roman ist der, der Alles zu fein versteht, weil er kein gutes Gewissen hat, und Alles deutet und zu seinem Schaden nutt.

Ein guter Schriftsteller hat nicht allein Wig nöthig, die Ahnlichkeiten auszusinden, wodurch er seinem Ausdruck Anmuth verschaffen kann, sondern auch die zu vermeiden, die dem Leser zum gänzlichen Verderben desselben einfallen können. Bu oft ist nicht sowohl das, was der Autor sagt, dem Eindruck, den er machen will, nachtheilig, als das, was dem Leser, dessen Gesdanken minder ängstlich fortgehen, dabei einfällt, und woran er selbst nicht gedacht hat.

Bei einem Roman sollte hauptsächlich barauf gesehen werben, die Irrthümer sowohl, als die Betrügereien aller Stände und aller menschlichen Alter zu zeigen. Hierbei könnte schr viel Menschenkenntniß angebracht werden.

Nichts erweckt die Neugierde der Jugend mehr, als Fragmente nühlicher Kenntnisse in angenehme Gedichte eingewebt. Thomsons Jahrszeiten sind ein Meisterstück hierin, und haben wohl in manchem Engländer die Liebe zur Natur erweckt.

Wer, wie Boileau, den zweiten Bers zuerst macht, und ihm alle mögliche Geschwindigkeit und Fluß ertheilt, wird gestunden haben, wie schwer es ist, dem ersten solche Füße zu gezben, daß er nachkommen kann. Doch ist es immer besser, als dem ersten eine Geschwindigkeit zu geben, womit er den zweiten über den Hausen rennt, und beide zusammen stürzen.

Es wäre eine rührende Situation, Jemanden vorzustellen, ber des Nachts plötlich blind würde, und glaubte, die Nacht dauerte fort. Er nimmt sein Feuerzeug und schlägt, und kann keine Funken herausbringen, und bergl. m.

Der wahre Wit weiß ganz von der Sache entfernte Dinge so zu seinem Bortheil zu nuten, daß der Leser denken muß, der Schriftsteller habe sich nicht nach der Sache, sondern die Sache nach ihm gerichtet.

Un Werthern gefällt mir bas Lefen feines homers nicht.

Es ist subtile Prahlerei, daß ber Mann etwas Griechisches lesen konnte, - während andere Leute etwas Deutsches lesen müssen. Daß deutsche Schriftsteller so oft ihre Helden mit einem Grieschen in der Hand spazieren lassen, ist deutsche Prahlerei, Beistungs und Journalenleserei. Literärisches Berdienst ist in Deutschland leider der Maaßtab von wahrem Werth geworden, weil Schulsüchse den Thron des Geschmacks usurpiren. Anstatt einen Helden immer in seinem Homer lesen zu lassen, wollte ich ihn lieder in das Buch sehen lassen, aus dem Homer selbst lernte; das wir ganz ohne Barianten, ohne Dialekte vor uns haben. Es ist von diesen tiesen Kennern des Geschmacks gar nicht schon, daß sie eine Copie studiren, während sie das Origis nal vor sich haben.

Es ist mit den Sinngedichten, wie mit den Ersindungen überhaupt: die besten sind ebenfalls diejenigen, wobei man sich ärgert, den Gedanken nicht selbst gehabt zu haben. Das ist es wohl, was die Leute meinen, wenn sie sagen, der Gedanke musse natürlich sein.

Was eigentlich ben Schriftsteller für den Menschen ausmacht, ist, beständig zu sagen, was der größte Theil der Menschen denkt oder fühlt, ohne es zu wissen. Der mittelmäßige Schriftssteller sagt nur, was Jeder würde gesagt haben. Hierin besteht ein großer Vortheil zumal der dramatischen und Romanens dichter.

Es foll Menschen gegeben haben, bie, wenn fie einen Gebanken niederschrieben, auch sogleich die beste Form bafür ge= troffen haben sollen. Ich glaube wenig bavon. Es bleibt alle= mal bie Frage, ob ber Ausbruck nicht beffer geworben ware, wenn fie ben Gebanken mehr gewandt hatten; ob nicht kurzere Wendungen möglich gewesen wären; ob nicht manches Wort batte wegbleiben können, u. bergl. -Gleich auf ben ersten Wurf so zu schreiben, wie z. B. Tacitus, liegt nicht in ber menschlichen Natur. Um einen Gebanken recht rein barguftellen, dazu gehört vieles Abwaschen und Absüßen, so wie einen Körper rein barguftellen. Um fich hiervon zu überzeugen, vergleiche man nur die ersten Ausgaben der Reslexions von Roche foucault mit den spätern. Man sehe die Ausgabe des Abbe Brotier (Paris 1789), so wird man finden, was ich gesagt habe. Wenigstens wird es kaum möglich fein, gleich bas erstemal fo zu schreiben, bag man eine Schrift öfters wieber lieft, und immer mit neuem Bergnü-Brotier brudt fich in eben diefer Ausgabe vortrefflich hier-Er fagt: Corneille, Bossuet, Bourdaloue, la über aus. Fontaine et la Rochefoucault ont pensé et nous pensons avec eux, et nous ne cessons de penser, et tous les jours ils nous fournissent des pensées nouvelles; que nous lisons Racine, Flechier, Neuville, Voltaire, ils ont beaucoup pensé, mais ils nous laissent peu à penser après eux. Tels sont dans les arts Raphael et Michel Ange, qui ont animé et animent encore tous les artistes, tandisque Guido et le Berain plaisent, sans qu'il sorte de leurs ouvrages presque aucune étincelle de ce seu, qui porte la lumière et la chaleur.» — Auch verliert sich bei öfterm Hin: und Herwenden bes Gedankens der Kitel zu glänzen, und man streicht weg, was bloß des Glanzes wegen basteht.

Die Borschriften, wie man Berse machen soll, mögen wohl an sich gut sein und Kenntnisse verrathen, aber mir kommen sie immer vor, wie das sonst vortreffliche Sir Digby Recept Krebse zu machen: man nehme einige alte Krebse, stoße sie klein und gieße Wasser darüber.

Die deutschen Gesellschaften setzen Preise auf das beste Trauerspiel; unser Baterland scheint nicht das Land der Trauersspiele zu sein. Warum setzen sie nicht einmal einen Preis auf ein philosophisches Gedicht, wie das des Lucrez, oder auch nur eines über die Elektricität in dem Geschmack? Ich glaube, daß diese Lehre der größten und erhabensten Darstellung fähig wäre; da könnte man wagen, was man in einem philosophischen Tracztat nicht wagen dürfte.

Das, was man wahr empfindet, auch wahr auszudrücken, das heißt, mit jenen kleinen Beglaubigungszügen der Selbstem= pfindung, macht eigentlich den großen Schriftsteller; die gemei= nen bedienen sich immer der Redensarten, das immer Kleider vom Trödelmarkt sind.

Ein großer Griff in der Berfisication ist es, verwickelte Constructionen, dergleichen man in Prosa macht, auch im Bers anzubringen, und doch sich herauszuwickeln, ohne weder dem Sinn, noch dem Reim Gewalt anzuthun. Ich verstehe mich hier selbst sehr wohl, sinde aber, daß ich mich nicht für Andere deutlich ausdrücke. Thümmel in seinen Reisen nach dem südlichen Frankreich hat sich in dem, was ich meine, hauptsächlich als einen großen Meister bewiesen.

Wir haben eigentlich nur Ableger von Romanen und Komöbien; aus dem Samen werden wenige gezogen.

B. besitzt großes Dichtertalent; aber es ist bei ihm in eine fremde Materie gesaßt, so wie bei den Bleististen das Reisblei in Holz; wenn er sich zu spizen vergist, so glaubt er zuweilen, er schriebe, wenn er bloß mit dem Holze krizelt.

Wenn ein wisiger Gebanke frappiren soll, so muß die Ühnlichkeit nicht bloß einleuchtend sein, das ist noch das Geringste, ob es gleich unumgänglich nöthig ist; sondern sie muß auch von Andern noch nicht gefunden worden sein, und doch muß Alles, was dazu gehört, jedem so nahe liegen, daß es ihn Wunder nimmt, daß er sie noch nicht ausgefunden hat. Das ist die Hauptsache. Hat man die Bemerkung schon dunkel gemacht, so wohl die eigentliche, als die, womit die Bergleichung angestellt wird, aber noch nie deutlich gedacht, so steigt das Bergnügen aufs höchste. Die Menschen sehen täglich eine Menge von Dingen, die sie zur Regel erheben könnten, es geschieht aber nicht; sie bringen sie nicht zu Buch, und das ist die rechte Fundgrube des Wiges.

In jedem Menschen liegen eine Menge von richtigen Bemerkungen; allein die Kunst ist, sie gehörig sagen zu lernen —
das ist sehr schwer, wenigstens viel schwerer, als Mancher glaubt;
und gewiß kommen alle schlechte Schriftsteller darin mit einander überein, daß sie von allem dem, was in ihnen liegt, nur
das sagen, was Jedermann sagte, und was daher, um gesagt
zu werden, nicht einmal in einem zu liegen braucht.

Um gut versisiciren zu können, scheint es unumgänglich nöthig, daß man das Metrum und den Numerus in demselben leise hört, ohne noch die Worte zu vernehmen, die es füllen sollen. Die Form des Gedankens muß dem Dichter schon vorschweben, ehe der Gedanke selbst erscheint.

Eine gute Bemerkung über das sehr Bekannte ist es eigentlich, was den wahren Wit ausmacht. Eine Bemerkung
über das weniger Bekannte, wenn sie auch sehr gut ist, frappirt bei weitem nicht so, theils weil die Sache selbst nicht Jedermann geläusig ist, und theils weil es leichter ist, über
eine Sache etwas Gutes zu sagen, worüber noch nicht viel
gesagt ist. Man bezeichnet auch daher diese Art von Einfällen im gemeinen Leben durch die Ausbrude: gesucht und weit bergeholt.

Mich wundert, daß noch niemand eine Bibliogenie gesschrieben hat, ein Lehrgedicht, worin die Entstehung nicht so- wohl der Bücher, als des Buchs beschrieben würde — vom Leinssamen an, die es endlich auf dem Repositorio ruht. Es könnte gewiß dabei viel Unterhaltendes und zugleich Lehrreiches gesagt werden. Bon Entstehung der Lumpen; Bersertigung des Papiers; Entstehung des Maculaturs; mitunter die Druckerei; wie ein Buchstade heute hier, morgen dort dient. Alsdann wie die Bücher geschrieben werden. Sier könnte viel Sathre angebracht werden. Der Buchbinder; hauptsächlich die Büchertitel und zusletzt die Pfesserduten. Jede Berrichtung könnte einen Gesang ausmachen, und bei jedem könnte der Geist eines Mannes ansgerusen werden.

Ich glaube, die Zeit des deutschen Gerameters kammt erst durch Gewohnheit. Wenn man erst recht viel Gutes in deutschen Herametern zu lesen haben wird, so wird er sich durch Association empsehlen. Diese Zeit ist noch nicht da. Besser wäre es unstreitig, durch liebliches Sylbenmaaß selbst dem mitztelmäßigsten Gedanken Anmuth zu verschaffen, als einem wisdrigen Sylbenmaaß durch Größe der Gedanken aushelsen zu wolslen. Es ist etwas Verkehrtes in der Absicht. Warum haben Engländer und Franzosen keine berühmten Herameter? Unbes

rühmte mögen fie wohl genug haben; ich habe felbst bergleichen gesehen; fie schienen mir abscheulich, und ich habe Urfache gu glauben, baß es ungähligen Anbern nicht beffer bamit geben Warum halten Diese Nationen nichts barauf? mürde. fürchte, ber Grund bavon liegt sehr tief. Bewahre Gott, daß fo etwas eine Regel für Deutsche werben follte, aber ein Bint ift es allemal. Mit Raisonnement muß man nicht kommen; Gefühl geht hier barüber, und nur Diefes hat ein Recht, zu entscheiben. Warum will man etwas einführen, bas bem Gefühl erft burch Affociation von Begriffen erträglich wird? Bei ben Engländern bekummert man fich nicht um Raisonnement, wo es auf Gefühl ankommt. Ein wohlklingender Herameter ift ja beswegen noch nicht ein wohlklingenber Bers überhaupt. Was ben Griechen und Römern gefallen hat, muß uns befregen nicht auch gefallen. Inbeffen verbienen biejenigen unter unfern Dichtern, die etwas Schones in iconen Berametern gefagt haben, Dant, indem fie baburch vermuthlich ber Ergötung unserer Rachkommen ein größeres Feld verschafft haben.

Ich glaube, daß ein Gebicht auf den leeren Raum einer großen Erhabenheit fähig wäre. Ich glaube wenigstens so, nach Allem, was ich bisher gelefen habe; vielleicht trägt aber auch meine eigene Disposition etwas bazu bei.

Es ist etwas, was, bunkt mich, unsere besten Romanenbichter von den großen Männern der Auslander in diesem Fach unterscheibet (auch ber größte Theil unserer bramatischen Schriftssteller gehört mit bahin), baß man, um ihren Werth und die Schwierigkeit, so zu schreiben, ganz zu fühlen, Lectüre haben muß. Sie sollten aber ihre Charaktere so entwerfen, daß man glaubte, man fände sich unter Lebendigen, und ginge mit ihnen um, und lebte mit ihnen. Es scheint, als wenn der Fleiß auch sogar den Dichter bei den Deutschen machte und machen müßte. Es ist, glaube ich, eine gute Erinnerung für unsere Landsleute, wenn sie auf Eminenz Anspruch machen wollen, sich Fächer zu wählen, wo bloß Fleiß und Urtheilskraft den Werth des Werks ausmachen, und sieber da wegzubleiben, wo ein Senskorn von Genie die vierzigjährige Arbeit des studirten Nachahmers verdunkeln kann. Das Fliegen muß man den Bögeln überslassen.

Die Berfe, die in Deutschland bei gewissen Gelegenheiten gemacht werden, theilen sich in zwei Classen, das Carmen und das Gedicht. Das Carmen besteht aus größtentheils bestruckten Seiten in Folio, wovon eine dem Titel, die andern dem Inhalt gewidmet sind. Der Inhalt besteht aus gereimten Beilen, und der Titel ist die Pauptsache. Wenn die Zeilen gereimt sind, so ist das übrige von geringer Bedeutung. Wan hat dei Berfertigung eines Carmens nur die Regel zu beobachten, die Wolf den Kalendermachern beim Wetter gibt: man muß im Winter keine Donnerwetter, und im Commer keinen Schnee prophezeihen. — Bei dem Gedicht ist der Titel nicht

die Hauptsache; es ist baher sehr oft in Quarto ober in Octavo gebruckt, und ber Reim ist keine conditio sine qua non. Manche Arten sind gar nicht leicht zu machen, und das ist die Ursache, daß sie jetz ziemlich selten sind. Man macht daher jetzt sehr häusig Carmina in Quarto und in Octavo.

Wer nicht so schreiben kann, daß die Philosophen Regeln davon abstrahiren muffen, der lasse es. Ist wohl je ein Dicheter durch Regeln geworden? Was helsen der Nessel die Regeln für die Ceder? Die Philosophen, die Üsthetiter, kann man als Physiologen ansehen. So wenig die höchste Kenntniß dessen, was zu einem volkommenen Menschen gehört, den Besiger diesser Kenntnisse in den Stand setz, einen volkommenen Menschen zu machen, so wenig werden auch die Regeln einen Dicheter machen. Für Philosophie und Kenntniß der menschlichen Natur sind diese Untersuchungen in hohem Grade wichtig, wer wird das leugnen?

Es ist fast nicht möglich, etwas Gutes zu schreiben, ohne daß man sich babei Jemanden, ober auch eine gewisse Auswahl von Menschen denkt, die man antedet. Es erleichtert wenigstens den Bortrag sehr in tausend Fällen gegen Einen.

Die Künste üben die Empfindung und Phantasie, und verfeinern sie. Diese Fähigkeiten aber und ihre Bervollkommnung
sind zur Erreichung des Zwecks menschlicher Natur unentbehrlich,

wir mögen nun biese in bie Gluckseligkeit, ober in bie Ausübung ber Augend segen.

Die beiben ersten Menschen hat man betrachtet; ich wünschte, bie Dichter möchten es einmal mit ben letten beiben versuchen.

## Nachtrag

zu ben ästhetischen Bemerkungen.

Die Genies brechen die Bahnen, und die schönen Geister ebnen und verschönern fie.

Die Komödie bessert nicht unmittelbar, vielleicht auch die Satyre nicht, ich meine, man legt die Laster nicht ab, die sie lächerlich machen. Aber sie vergrößern unsern Gesichtskreis und vermehren die Anzahl der festen Punkte, aus denen wir uns in allen Borfällen des Lebens geschwinder orientiren können.

Es ist mit bem Wit, wie mit ber Muft. Je mehr man hört, besto feinere Verhältnisse verlangt man.

Eine Hauptregel für Schriftsteller, zumal solche, die ihre eigenen Empfindungen beschreiben wollen, ist: Ja nicht zu glau-

ben, daß, weil sie solches thun, dieses bei ihnen eine besondere Anlage der Natur anzeige. Andere können solches vielleicht eben so gut als Du, sie machen nur kein Geschäft baraus, weil es ihnen einfältig vorkommt, solche Dinge bekannt zu machen.

Ich lese die: Tausend und eine Nacht, und den Robinson Crusoe, den Gilblas, den Fündling, tausendmal lieber, als die Wessiade, und wollte zwei Wessiaden für einen kleinen Theil des Robinson Crusoe hingeben. Unsere meisten Dichter haben, ich will nicht sagen nicht Genie genug, sondern nicht Verstand genug, einen Robinson Crusoe zu schreiben.

Das umgekehrte parturiunt montes gefällt ben Menschen sehr, und ber Schriftsteller muß es zu beobachten suchen

Wie kommt es, baß unsere Dichter von unseren vernünftigen Leuten von Stande nicht mit Bergnügen gelesen werden? Der Fehler kann unmöglich in unserm Publikum liegen, er liegt sicherlich in unseren Dichtern, meist junge oder alte Anaben, die im Areise unerfahrener Bewunderer aufgewachsen sind, und dasher nicht zunehmen können. Wer nicht in gewissen Jahren oft in Gesellschaft war, wo er nicht die erste Rolle spielte, und seine Aräste stets in Spannung sein mußten, um nicht eine üble Meinung von sich zu erwecken, wird gewiß ein Aropf werden, und bas sind viele unserer gerühmten Dichter. Der Mann der Welt kann nichts von ihnen sernen, er übersieht sie. So wie

bas handlungsvollste Schauspiel auch noch Bemerkungen entshalten muß, die selbst den Denker bei der Lampe müssen bes schäftigen können, so kann selbst die Obe, indem sie die Einsbildung mit Bildern hinreißt, wie das Licht einen, dem der Staar ausgezogen worden, tiese Bemerkungen enthalten, die den Mann von Überlegung, wenn der Rausch verstiegt, beschästigen können.

Empfindsam zu schreiben, dazu ist mehr nöthig, als Thränen und Mondschein.

Eine Rebe muß nicht gedruckt werden. Man hat gute Reben gehabt in den Beiten, da man vermuthlich schlecht schrieb,
und etwas, das sich gut lesen läßt, muß man nicht hersagen
hören. Es sind ganz verschiedene Dinge. Ein Gemälde gehört
nicht unter das Mikrostop. Das sollten sich unsere dramatischen
Dichter merken.

Wenn man Rape of the Lock burch "Lockenraub" überfest, so ist schon bie Hälfte bes Wiges verloren. Was mag nicht erst im Gebichte selbst verloren gegangen sein!

Unstreitig ift, wie ich schon früher einmal bemerkt habe, bie männliche Schönheit noch nicht genug von den Händen gezeich= net worden, die sie allein zeichnen könnten, den weiblichen. Mir ist es allemal angenehm, wenn ich von einer neuen Dich= terin höre. Wenn sie sich nur nicht nach ben Gebichten ber Männer bilbeten, was könute ba nicht entbeckt werben!

Die Nachtigallen singen und wissen wohl babei nicht, was für Lärm die Berliebten und Dichter aus ihren Gefängen maschen und daß es eine Gesellschaft höherer Wesen gibt, die sich ganz mit Philomelen und ihren Klagen unterhalten. Bielleicht hält ein höheres Geschlecht von Geistern unsere Dichter wie wir die Nachtigallen und Canarienvögel; ihr Gesang gefällt ihnen eben deswegen, weil sie keinen Verstand darin sinden.

Von den meisten Widersachern des Reims gilt wohl, was Oryden von Milton sagt, sie besigen die Talente zum Reismen nicht.

Fünf Kombbien von Einem Act zu schreiben, ist nicht halb so schwer, als eine einzige von fünf Acten.

Die Briefe eines klugen Mannes enthalten immer ben Charakter der Leute, an die er schreibt. Diefes kann in einem Roman in Briefen sehr schön gezeigt werden.

Es ist die Redekunst, die vor der Überzeugung einhertritt, und ihren Pfad mit Blumen bestreut.

In allen Werken Hogarths findet fich kein Efek ange-

bracht, womit sonst die satyrischen Künstler so sehr freigebig sind.

Wenn es boch in Sachen des Geschmacks ober der Kritik überhaupt ein Oberappellationsgericht gabe!!

Der Gebanke hat in bem Ausbrucke noch zu viel Spielraum; ich habe mit bem Stockknopfe hingewiesen, wo ich mit ber Nabelspipe hätte hinweisen sollen.

### 11.

# Witige und fathrische Einfälle und Bemerkungen.

Barrere erzählt in seinem Werk über Sulana, daß die Wilden keinen in ihre Gesellschaft ausnehmen, bevor er nicht eine Menge harter Proben ausgestanden und sich tüchtig gezeigt hat, Hunger und Durst zu leiden, sich von großen Ameisen, Wespen, Fliegen und anderm Ungezieser auf das hestigste stechen, und sich an verschiedenen Stellen Schnitte in den Leib machen zu lassen; kurz, die empsindlichsten Schmerzen mit der größten Standhaftigkeit und Geduld zu ertragen. — Das ist doch mehr als das Magisterwerden bei uns.

#### Gespräch.

- A. Ja die Nonnen haben sich nicht allein durch ein strenges Gelübbe der Keuschheit, sondern auch noch durch starke Gitter vor ihren Fenstern verwahrt.
- B. O durch das Gelübde wollken wir wohl kommen, wenn wir nur durch die Sitter wären.

Die Regeln ber Grammatik find bloke Menschensatungen; baber auch ber Teufel selbst, wenn er aus besessenen Leuten ge-

rebet, schlecht Latein gerebet, wie man bas in ber Geschichte bes Urban Granbier in Pitabals merkwürdigen Rechtshandeln mit mehrerem nachlesen kann.

Das Bekehren ber Miffethäter vor ihrer Hinrichtung läßt sich mit einer Art von Mästung vergleichen: man macht sie geistlich fett, und schneidet ihnen hernach die Kehle ab, damit sie nicht wieder abfallen.

Du fragst mich, Freund, welches besser ist: von einem bosen Gewissen genagt zu werden, ober ganz ruhig am Galgen zu hängen ?

Bu S. habe ich einen Epikuräer gekannt, es war ein Kerl von 6½ Fuß, und von einer ungewöhnlichen Leibesstärke. Es ging damals in das sechste Jahr, daß er in der Karre ging, wozu er Zeitlebens verdammt war.

Man hat so viele Unweisungen, den Wein recht zu bauen, und noch keine, ihn recht zu trinken. Er wächst nur gut unter dem Schutz eines sansten Himmels, und ähnliche Seelen müssen diejenigen haben, die ihn am besten trinken. Derjenige, der mehr als eine Bouteille trinkt, ohne entweder französisch, oder von seinem Mädchen zu sprechen, ohne mich seiner Freundschaft zu versichern, ohne zu singen, ohne irgend ein kleines Seheimnis zu verrathen u. f. w., und der, der beim vierten Glas mich

hihig fragt, ob ich ihn nicht für einen braven Kerl halte, alle kleinen Scherze krittlich abwägt, kurz ber Unglückliche, ber beim Wein immer Schläge haben will, und sehr oft auch bekommt, thäten beibe weiser, wenn sie Wasser tränken.

so ware vielleicht gut, wenn Redner sich Einen hohen Abfat am Schuh machen ließen, um im Fall der Noth sich auf einmal viel größer zu machen. Diese Figur müßte, zur rechten Zeit gebraucht, von unglaublicher Wirkung sein.

Kein Wunder, daß sich Stuker so gern im Spiegel sehen: sie sehen sich ganz. Wenn der Philosoph einen Spiegel hätte, in welchem er sich, so wie jene, ganz sehen könnte, er würde nie davon weg kommen.

Der liebe Gott muß uns doch recht lieb haben, daß er immer in so schlechtem Wetter zu uns kommt.

Bertheibigung eines ichlechten Autors.

Darf man Schauspiele schreiben, die nicht zum Schauen sind, so möchte ich sehen, wer mir wehren wollte, ein Buch zu schreiben, das nicht zum Lesen ist.

. über die Horazische Regel:

Nonum prematur in annum.

3ch sehe nicht, warum, ba ber Autor felbst nur neun Do-

nate im Mutterleibe gelegen hat, sein Buch neun Jahre im Pulte liegen soll? Ober, werben die Gebanken besser, wenn sie lange liegen? Man kann sich nichts Einfältigeres benken. Mich wundert es gar nicht, wenn ein Staat mit solchen Gesetzen nicht bestehen kann. Sottlob kenne ich auch keine Provinz in Deutschland, wo die Gelehrten ihre Werke neun Jahre siegen ließen; doch sind mir Beispiele bekannt, wo Richter die Horazische Regel besolgt haben: sie ließen nämlich die Prozesse neun Jahre lang liegen, aber am Ende wurden sie gemeiniglich schlechzter entschieden, als in den Ländern, wo man sie aus dem Stegzrise entscheidet.

Jeber arme Teufel sollte wenigstens zwei ehrliche Namen haben, bamit er den einen daran wagen könnte, um den andern ins Brot zu bringen. So haben Schriftsteller anonymisch geschrieben. Man könnte sich dann mit dem einen noch wehren, wenn der andere abgeschnitten wäre.

Ich habe Leute gekannt, die haben heimlich getrunken, und find öffentlich besoffen gewesen.

Sie streichen die Postwagen roth an, als die Farbe des Schmerzens und der Marter, und bedecken ste mit Wachslinnen, nicht, wie man glaubt, um die Reisenden gegen Sonne und Regen zu. schühen, (benn die Reisenden haben ihren Feind unter sich, das sind die Wege und der Postwagen,) sondern aus der-

felben Ursache, warum man benen, die gehenkt werden sollen, eine Düge über das Gesicht zieht, damit nämlich die Umstehenden die gräßlichen Gesichter nicht sehen mögen, die jene
schneiben.

Er läse so gern, wie er sagte, Abhandlungen vom Genie, weil er sich immer stark barnach fühlte.

Wenn man manche hiftorden genau untersucht, so wirb man immer finden, daß etwas Wahres barunter stedt, und zuweilen etwas ganz Anderes, als man fic anfangs vorstellte. So find 3. B. die Beren, die man ehemals so sehr mit Keuer und Waffer verfolgt hat, gar die Geschöpfe nicht gewesen, die man fich gemeiniglich einbildet; auch hat man bas Werbrennen berfelben ein wenig zu früh eingestellt. Ich habe an die 150 Stellen gesammelt, woraus ich beweisen kann, bag bie Beren ber vorigen Belt eigentlich bie so genannten Raffeeschweftern ber jegigen find. Unter bem Ramen Raffeeschwestern berstebe ich alle alten Frauenspersonen, die in ihrer Jugend so viel gelernt baben, daß sie die Bibel, bis auf einige Romina propria im alten Testament, ziemlich fertig weglesen, und alle Bablen aussprechen können, wenn fie mit Worten geschrieben find; bie, nachst ben biblischen Geschichten, sich hauptsächlich auf bie Privatgeschichte aller Familien in ihrem Stäbtchen gelegt haben, und über Schwangerschaften, Cheverlöbniffe, Hochzeittage und Ropfzeuge Register halten; die in jeder Krankheit eines jungen

Mabdens, ben Baftard reifen feben, und ben Mann und ben Ball errathen, ber bie Urfach und bie Gelegenheit bagu war; Die hupothetischen Chen zwischen lebigen Personen, und nicht selten reelle Chescheibungen mit ihrem Geschwät ftiften, turz alle unverftändigen, plappernden, besuchen gebenben, alten Weiber, die eben so febr bie Pest und das Berderben ber guten Gefellschaft, als bie verständigen Matronen und ehrwürdigen Mütter bie Bierbe berfelben find. Die Beren ich wammen auf bem Baffer ift ein bloß figurlicher Ausbruck, und foll nur fo viel beißen, baß eigentlich Thee und Raffee ihr Element sei, und ich glaube im Ernft, daß unsere neuen Beren im Raffee nicht erfäuft werben können, benn ich habe felbst einmal eine 24 Naffen trinken seben, ba bie frischeften westphälischen Biehmägde an Daß fie am 1. Mai auf einem Befen reiten, vieren fterben. bat mir bon Anfang an am meiften zu schaffen gemacht, benn ich habe zwar öfters in meinem Leben Birkenbefen und Raffee= fcwestern beisammen gefeben, aber allemal ritt bas Birkenholz auf ber Kaffeeschwester. Ferner, da im mittlern Latein ein Busch oder Besen Bocssonus beißt, so batte es leicht fein konnen, baß jemand ben Böfen, als welches ben- Teufel bebeu= tet, mit bem allerdings die Heren sowohl als die Raffeeschweftern viel zu thun haben, mit bem Befen verwechselt. Aber fo wahrscheinlich auch biefes Manchem scheinen möchte, so wird boch ber Denker auch hier bie Schwierigkeit finden, die wir borbin bei bem Birkenholz fanben. Denn nach biefer Erklarung hatten die Heren zwar den Teufel geritten, aber fie konnten alsdann unsere Kaffetschwestern nicht: sein, denn die reitet ums gekehrt der Teufel. Sonst heißt ja bekannflich die großbätz tige Schwalbe, die Ziegenmelkerin, wegen ihrer Neigung zum Trinken, in manchen Ländern die Here; was war also natürlicher, als daß man die Welkerinnen der Kaffeekannen eben so nannte?

Es ist nicht zu leugnen, daß ein Quartant, ber so dick, als breit ist, die herrlichste und schönste Büchersorm hat: erstlich erwweckt die Gleichheit der Dimensionen die Idee von Fülle und Solidität, dann sieht er dem berühmten Altar des Apolls ähn-lich, und das zeigt gleichsam das praesens numen.

Eine einzige Seele war für seinen Leib zu wenig, er hätte zweien genug zu thun geben kömmen.

Auf einer Charte von Westphalen könnten die gefährlichen Stellen mit 3/4 von einem Rade oder einem Todtenkopf angegesben werden: Od oder Der Borschlag past noch auf manche andere Gegenden Deutschlands.

Auf bie Frühlingsbichter.

Es ist mit ihren Bersen, wie mit den Krebsen, sie taugen nur in den Monaten, in deren Namen keiner ist.

Der große Beift.

Er hatte die Eigenschaften ber größten Männer in fich ver-

einigt; er trug den Kopf schief, wie Alexander, hatte immer etwas in den Haaren zu nisteln, wie Casar, konnte Kassee trin-ken, wie Leibnit, und wenn er einmal recht in seinem Lehnsstuhl saß, so vergaß er Essen und Trinken darüber, wie Newston, und man mußte ihn, wie diesen, wecken; seine Perücke trug er wie Dr. Johnson, und ein Hosenknopf stand ihm immer offen, wie dem Cervantes.

"Die Wälber werben immer kleiner, das Holz nimmt ab, was wollen wir anfangen?" D wenn die Wälder ausgehauen sind, können wir sicherlich so lange Bücher brennen, dis neuer Vorrath angewachsen ist.

Der Borschiag, Bücher zu brennen, und baburch wieder in Hanf und Flachs zu verwandeln, ist aller Ausmerksamkeit eines Patrioten würdig. Eigentlich werden doch nie Kriege gegen Bücher geführt, dem die Scharmügel der Sewürzkrämer vermindern die Bevölkerung gar nicht. Man sollte Bücher einliesern lassen, wie Sperlingsköpfe an manchen Orten.

Wenn ber Mensch seinen Körper ändern könnte, wie seine Kleider, was würde da aus ihm werden! ober wenn aus den Kleidungsstücken der Frauenzimmer immer das würde, was sie sich statt derselben hätten kaufen sollen!

Berfuch über bie Nachtwächter.

Ich selbst bin ein Nachtwächter, meine Herren, zwar nicht II,

von Profession, sondern ein Dilettante; ich kann nämlich des Nachts nicht schlafen, und habe es darin, so wie Disettanten gemeiniglich, ohne Prahlerei zu reben, weiter gebracht, als die meisten von Prosession.

Es ist als ob. unsere Sprachen verwirrt wären: wenn wir einen Gebanken haben wollen, so bringen sie uns ein Wort, wenn wir ein Wort forbern, einen Strich, und wo wir einen Strich erwarteten, steht eine Zote.

Gine lustige Situation ware folgende zwischen zweien Complimentenmachern; sie mussen zugleich sprechen, sie verstehen sich nicht, und jeder will bem andeen zu Gefallen reben:

- 21. Ich bächte, biefes mare sehr nöthig
  - 23. 3ch bächte, bieses wäre sehr unnöthig
    - A. Erlauben Sie gütigst, ich wollte sagen

unnöthig

B. Berzeihen Sie gütigst, ich wollte fagen nöthig u. s. w.

wieder zugleich

Eine Scene aus bem Duobtama zweier Zwillinge im Mutterleibe.

- 2. Saft bu gestern gehört, was die Bebamme gesagt bat ?
- B. Nein, ich habe geschlafen. Was fagte fie benn?
- A. Es würde nun nicht über acht Tage währen, so sollte ber kleine Junge heraus.

- B. Horch, ich höre wieder Musik, wenn nur die Mutter nicht tanzt! Ich habe mir bei dem letten Ball hier die Hüfte verrenkt, das thut mir abscheulich weh.
- A. Und ich fließ mir die Rase aufs Anie, daß ich sie gar nicht mehr sinden kann; und der Himmel weiß, was die Mutter getrunken hat, höre Bruder, ich war Pudel dick. Du kannst gar nicht glauben, was mir da seltsam ward. Die Augeln zu beiden Seiten der Rase sind auch Ohren, Bruder, ich hörte Wotte damit, die ich nicht sprechen kann, denn wenn ich sie sprechen will, so höre ich ste nur mit den Seitenohren.
- B. O bas habe ich oft, ich stieß mich weulich un eines ber Borderohren, da hörte ich ein Wort, das klang wie spis.

Bergleichung umfers neuern Stils mit ben englie

Jedermann muß wissen, wenn er es auch nicht fühlt, daß die englischen Garten die vortresslichsten sind, so daß ich überzeugt din, die Natur hat es schon hundertmal bereut, daß sie den Schasshauser Wasserfall nicht gerade den Ruinen von Palmyta gegenüber, und den Montblanc auf die Lüneburger Heide gesetzt hat, wodurch nicht allein jene ganze Gegend, sondern auch hauptsächlich der Prospect dom Baumhause zu Hamburg gewonnen haben würde. Run aber betrachte man einmal die englisschen Gärten: da schlängelt sich ein angenehmer Weg von einer Viertelmeile nach einem Gartenhause hin, das kaum einen Büchsserschuß vor uns liegt; eben so führen uns unsere Schriftsteller

nach ihrem Segenstande hin — so wie dort zu beiden Seiten die herrlichten Lorbeerbäume, das mit Arotteln behangene Lidurnum, der reizende Auspendaum und die schöne Acacia unter der deutsschen Siche stehen, so wandelt hier Herz und Ohr durch die sansteften Sentenzenmischungen in angenehmer Ungewisheit dahin, ob wir den politien Bögling von Versailles oder einen von Hermanns Abjutanten sprechen hören; es stehen da ionische Wörter neben altbrittischen, und Lemgo und Rom umarmen sich. — Dort sieht man hinter Brombeeren und aussändischem Unkraut den Wolken spornenden Obelisk emporsteigen, gerade so wie hier, unter dem angenehmsten verworrenen Raisonnement, sich die asiatische Periode in einen Schluß erhebt, den man da nicht suchen sollte. Und so wie dort die schönsten übergoldeten Basen aus Holz, die schönsten Götterstatuen bei muthwilligen Faunen stehen, so steht hier die reizzendste Prachtmoral, umarmt von der lieblichsten Zote, u. s. w.

Das Wort Laune wird heutzutage fast in einem so weitläuftigen Sinne gebraucht, als bas Wort Butterbrot.

Die Beitungsschreiber haben sich ein hölzernes Kapellchen erbaut, das sie auch ben Tempel des Auhms nennen, worin sie ben ganzen Tag Portraits anschlagen und abnehmen, und ein Gehämmer machen, daß man sein eigenes Wort nicht hört.

Bu Bezu") gibt es eine Art Puppen, die in altern Zeiten

<sup>&</sup>quot;) Der Rame einer erbichteten Insel, beren Geschichte zu

gemacht worden sind, wogegen Baucansons Ente und Flötenspieler blose Rürnberger Waare ift. Die Kunst bergleichen zu verfertigen, verstehen die Einwohner nicht wehr, seitdem sie sich
sehr start bemühen, historisch genau zu wissen, was die Alten
gewußt haben, ohne sich um die Erwerbung eben des Geistes
der Alten sonderlich zu bekümmern. Ich habe sie östers auf der
Straße gehen sehen, und allemal, ehe ich es wußte, und noch
oft nachher, sur wahre Menschen gehalten. Die Berehrung gegen
diese Puppen geht so weit, daß man einigen sogar Ehrentitel
gegeben hat. So hatte z. B. eine, die sehr leserlich schreiben
konnte: es lebe der Fürst, den Titel eines geheimen Cabinetsecretärs bekommen; und eine andere, die eine kleine Elektristrmaschine beständig leierte, hieß: Prosessor der Physis und Mitglied der Alabemie der Wissenschaften.

Ein Philosoph auf der Insel Bezu hatte die Frage aufges worfen: Wenn sich ein Mensch in einen Ochsen verwandeln könnte, ob das als ein Selbstmord anzusehen, und der Ochse straffällig wäre?

Hercules wird mit einer Löwenhaut gemalt, um seine Thaten anzubeuten; unsere Jäger müßte man mit einem Hasenfell über bem Kopf malen, und unsere kritischen Herculesse mit bem

schreiben ber Berfasser einmal Willens gewesen sein mag; wenigs stens sinden sich verschiedene Beiträge bazu in seinen Papieren.

Felle eines armen Dichters, dem man, um es kenntlich zu machen, noch einige Lorbeerblätter um den Ropf, und eine Feder hinter dem Ohr lassen könnte.

Die Bewegungsgründe, woraus man etwas thut, könnten so wie die 32 Winde geordnet, und ihre Namen auf eine ähne liche Art formirt werden, z. B. Brot=Brot-Ruhm, oder Ruhm-Ruhm-Brot.

Es macht ben Deutschen nicht viel Ehre, daß einen: an führen (was sonst mit anleiten synanym ist) so viel heißt, als einen betrügen. Sollte das nicht ein Hebraismus sein?

Ich weiß gar nicht, was ihr Leute wollt; ich bin gar nicht einmal Willens, ein großer Mann zu werden, und das hättet ihr mich wenigstens vor der Hand erst fragen mulffen. Meint ihr denn, um einem Sünder mit der Geißel über den Wirbel zu hauen, musse man eine Löwenstärke bestzen? Man braucht kein großer Mann zu sein, um jemanden die Wahrheit zu sagen, und ein Glück für uns, daß auch der arme Teufel Wahrheiten sagen kann.

Der Mann hatte so viel Berstand, doß, er fast zu nichts mehr in der Welt zu gebrauchen war.

Genera poetarum - ein Rebenkapitel in einem Buch.

Dieses ist eine Theorie, die meines Erachtens in der Psychologie eben das vorstellt, was eine sehr bekannte in der Physik ist, die das Nordlicht durch den Glanz der Häringe erklärt.

In England find jest die so genannten papier maché-Berzierungen so eingerissen, daß man, glaube ich, endlich Denkmäler in Westminsterabtei bavon machen wird. Überhaupt wäre
es nicht übel, wenn mancher Gelehrter sein versertigtes Maculatur
stampfen und seine Büste baraus versertigen ließe.

Wir sind so albern, daß wir immer auf das Natürliche bringen, andere Nationen sind klüger. In London heißt he is a natural nicht ein Haar weniger als, er ist ein dummer Teufel, und wer weiß nicht, daß natürlicher Sohn so viel ist als ehrloser Bastard, und daß dergleichen Menschen in vielen Ländern Deutschlands von allen Chrenstellen ausgeschlossen sind, wozu nur die unnatürlichen gelangen können?

Duß die Arbeiten des Geistes auch den Körper angreifen, pflegte Jener zu fagen, könne er deutlich daran spüren, daß, wenn er Nepperische Stäbe zuschnitte, er oft so müde würde, als wenn er Stangen für seine Baumschule spizte.

In den glücklichen Beiten ber Barbarei, da hatte man boch noch Hoffung, einmal mit der Beit ein guter Christ zu werden. Man durfte nur regelmäßig in die Kirche gehen, und dem lieben Gott von Allem, was er einem gab, wieder etwas zurück= geben, bessen Besorgung noch bazu die Geistlichkeit übernahm. Aber heutzutage ist es kaum mehr möglich, diesen Titel zu erlangen.

In eben biesem goldenen Alter war es, wo man noch etwas auf ein Buch hielt. Eine Gräsin von Anjou bezahste für ein Homiliarium des Bischofs Haimo zu Halberstadt zweihunbert Schaase, fünf Malter Waizen, und, glaube ich, eben so viel Malter Rocken und Hirsen. — Zweihundert Schaase für einen Band Homilien, das klingt doch noch wie ein pro labore. Aber fragt einmal jetzt einen Halberstädtischen Domherrn, was man für seine empsindsamen Predigten kriegt? Keine Hammelskeule.

Was? man müßte die Sache verstehen, wenn man daw über disputiren wollte? Ich behaupte, daß zu einem Disput nothwendig ist, daß wenigstens einer die Sache nicht verstehe, worüber gesprochen wird; und in dem so genannten lebendigen Disput in seiner höchsten Bollsommenheit dürsen beide Parteien nichts von der Sache verstehen, ja sie müssen nicht einmal wissen, was sie selbst sagen. Das ist Lully's ganze Kunst'): es ist kein Arcanum, sondern ein Räthsel; er hatte die Welt zum Besten, wie mancher Philosoph vor und nach ihm. Wir be-

<sup>\*)</sup> Ars Lulliana, die Kunst, von allen Dingen sinnlos zu schwaßen, ist eine Erfindung von Raymundus Entlus, einem berüchtigten Scholastiker des breizehnten Jahrhunderts.

siten alle biese Kunst, und sie ist offenbar in der Kunst, Prose zu reden, schon mitbegriffen. Als ich in England war, disputirte man auf allen Bierbänken, Kassechäusern, Krenzwegen und Landkutschen über die Amerikaner nach den Regeln des lebendigen Disputs; und selbst in dem Rath der Aldermänner, an dessen Spise Wilkes stand, wurde nach diesen Regeln disputirt. Ja, als einmal ein einfältiger Tropf ausstand, und zu bedenken gab, ob es nicht einigermaßen gut wäre, die Sache ernstlich zu prüfen, ehe man einen Entschluß sabte, so antwortete ein anderer Rann ausdrücklich, daß, da dieses zu weit führen würde und mühsam wäre, der Entschluß ohne weitere Untersuchung gestaßt werden müßte — welches auch damals, weil es fast Essenszeit war, genehmigt wurde.

Bertheibigung unferer Obenfänger.

Menschenberstand ist eine herrliche Sache, allein das unbeholfenste, unbrauchbarste Ding von der Welt bei solchen Gelegenheiten, wo man ihn nicht nöthig hat. Wer fagt euch denn,
daß ihr ihn brauchen sollt, wenn ihr eine Ode lesen wollt? Sie
sind bei schlummerndem Menschenverstand geschrieben, und ihr
beurtheilt sie bei wachendem. Mit einem Wort, das rechte Wert
ist da, aber ihr bringt den rechten Kopf nicht mit. "Horaz,
sagt ihr, hätte ganz andere Oden geschrieben, es wären Beilen
barin, die bewundere man immer mehr, je älter man würde,
und je öfterer man sie lese, da hingegen die meisten beutschen
Oden immer einfältiger klängen, je öfterer man sie wieder-

holte. " - Rann man fich eine malieiosere, Lifcopischere Art fich zu erklären aussinnen ? Ich glaube, einem fleinernen Apostel mußte bie Gebuld ablaufen. Ihr Haubenstöcke, wer sagt euch benn, daß ihr unsere. Obenschiger mit bem Horaz vergleis den follt ? Was ?: Horag, lebte an einem der ersten Höfe ber Welt, und in einer Stadt, bie bas Berg bes menfclichen Geschlechts genannt werden könnte, ba konnten bie Gassenbuben das Quicquid agunt homines auf jedem Kirchhof: ober hinter jeder Mauer seben, wenn sie nur die Augen aufthun wollten. Da war es freisich eine gewaltige Kunst, ben Menschen zu kennen. Wahrheiten, bei beren Erforschung wir jest alle unsere Physiognomik aufbieten, und bei deren Bewunderung uns die Augen über= und bie Nasenlöcher aufgehen - wißt ihr, was die in Rom waren? Raffeebiscourfe, nichts weiter; Dinge, über bie jeber Betrüger noch funfzig Staffeln hinausgehen mußte, wenn er feine Rünfte spielen wollte. 3ch batte fast: Lust, bie feinen Berren, bie unfere Almanachsfänger mit bem Horng :meffen tonnen; und gewiß: mit mehrerm Recht, mit gewiffen Originalköpfen zu vergleichen, bie in Celle in einem gewiffen haufe eingeschloffen sigen. : Einfältige Streiche! Unsere Obenbichtet find meistens junge, unschulbige Tröpfe, die in kleinen Städten leben und fingen, wo alle Einwohner einerlei hoffen, einerlei fürchten, einerlei horen und einerlei benken; wo zwangig Röpfe in einer Gefellschaft immer für Ginen gelten; : Leute, : Die aus Dichter= lesen Dichter werben, so wie man aus Buchern schwimmen, ober aus Rugenba's Bataillen: die Rtiegstunft-lernt; unerfahrne

Menfchen, bavon jeber etwa ein Dugend eigene und zwei Dugend geborgte Ibeen baar liegen hat — ba läßt fich damit über die Welt handeln.:-- Außerdem gibt es ja zweierlei Oben: gelehrte, für Geist und Ohr, und ungelehrte, für das Ohr allein, und zu ben: lettern braucht man kaum einmal vom Weibe geboren zu sein. Wenn man etwas Sulbenmag in ben Ohren hat, und dabei zwanzig bis breißig Oben als Stimulantia lieft, fo möchte ich das Geficht von dem Sterblichen feben, ber nicht eine Dbe wiederhallen konnte, die jeden poetifchen Primaner gur Bewunderung binriffe. Qurg, folche Compositionen muß man gar nicht mit bem Dafftabe meffen, mit bem man hageborns, Uhens und Ramlers Oben mißt; fie gehören zu einer gang andern Claffe pon Composition, und find bas in ber Poese, was Jakob Bohms unsterbliche Berke in Profe find, eine Art von Pidenie, wohei ber Berfasser bie Worte, und ber Leser ben Sinn Rellen. Will biefer nicht, ober kann er nicht, gut, so läßt ere bleiben; zu einem folden Kränzchen finden fich immer Leute. -

### Fragment.

Wisige Schriften wollten sie. Da regnete; bliste und has gelte es Epigrammen. Wist ihr, was die Antwort war? Die alte abgedroschene Sentenz; es gäbe hundert Wizige gegen Einen, der Berstand hätte. Wer konnte es alsbann den Spottvögeln verdenken, von denen es in Deutschland wimmelt, wenn sie die Welt mit verständigen Schriften anfüllten, ich meine mit solchen,

in benen kein Gran von Wit anzutreffen ist? Daher nahm bie verständige Komödie, die verständige Farce, unsere verständige Sattyre ihren Ursprung; ja man machte sogar verständige Wortspiele.

Ich kann nicht unterlassen, ben Lefern, ober vielmehr ben Berlegern zu melden, daß ich endlich, nach einer fast funfzehnziährigen Lecture bes größten Schriftstellers, ben wir haben, ich meine Jakob Böhms, einige Paragraphen in ihm so verstehe, als wenn ich sie heute selbst geschrieben hätte. Es sind offenbar Weissaungen, und wer sich nur etwas im Zukünstigen umgessehen hat, wird eingestehen müssen, daß sie auf die fürchterlichen brei 7 gehen, die wir jest in unserer Jahrzahl (1777) haben, und seit tausend Jahren nicht gehabt und erst in tausend Jahren wieder haben werden. War nicht 1555 der Religionsfriede, und brannte nicht 1666 London ab? Ich werde aber die letzte Hand nicht eher an das Werk legen, als die sich die Begebensheiten selbst werden ereignet haben.

Ich habe auf Schulen junge Geschöpfe, die aussahen, als könnten sie gar nicht, oder boch wenigstens gar nichts sprechen, sogar hebräisch sprechen hören, so daß den Zuhörern die Haare zu Berge, und die Augenachsen parallel standen. Ich erinnere mich nie ein ähnliches Erempel bei andern Nationen gelesen zu haben, ein einziges ausgenommen, das, wo ich nicht irre, zu Bileams Zeiten vorgefallen ist.

Es ist keine Kunst, etwas kurz zu sagen, wenn man etwas zu sagen hat, wie Tacitus. Allein wenn man nichts zu sagen hat, und schreibt bennoch ein Buch, und macht gleichsam die Wahrheit selbst mit ihrem ex nihilo nihil sit zur Lügnerin, das heiße ich Verdienst.

Auf einer meiner Reisen wurde ich in ein Cabinet von Büsten und Statüen geführt. Mir gesiel, trot der vielen alten theuren Köpfe, die Büste eines Demokrits, der etwa 50 bis 60 Jahr alt sein mochte, mehr als Alles. Allein um mich nicht von der Frau, die das Cabinet zeigte, auslachen zu lassen, siel mein Lob auf einen alten Caligula, der die Zeichen der Aufersstehung, römische Gartenerde, noch hinter den Ohren hatte, und die Frau sagte, ich müßte ein Herr von Geschmack sein.

Rachdem wir nun die Natur durchaus kennen, so sieht ein Kind ein, daß ein Bersuch weiter nichts ist, als ein Complisment, das man ihr noch macht. Es ist eine bloße Ceremonie; wir wissen ihre Antworten schon vorher. Wir fragen die Natur um ihren Consens, wie die großen Herren die Landstände.

\*Wie gehts?" fragte ein Blinder einen Lahmen. \*Wie Sie sehen," antwortete der Lahme, "ganz passabel."

Wenn ich die Genealogie ber Dame Wissenschaft recht kenne, so ist die Unwissenheit ihre ältere Schwester; und

ist benn bas etwas so himmelschreiendes, die ältere Schwester zu nehmen, wenn einem die Jüngere auch zu Besehl steht? Bon Allen, die sie gekannt haben, habe ich gehört, daß die älteste ihre eigenen Reize habe; daß sie ein settes, gutes Mädchen set, die eben deswegen, weil sie mehr schläft, als wacht, eine vortrefsliche Gattin abgibt.

So schreiben, wie H..., ist unchristlich gegen die Nachwelt; benn nun werden neidische Wortklauber manche spätern Ersindungen schon in diesen Schriften sinden wollen, obzleich der ehrliche Mann mit keiner Sylbe daran gedacht hat.

Brophetische Blide in einen Mekkatakog, vom

500 1 53ahr 1868 h: 11 1 3 3 2 3 2 3 3 3

<del>managama</del> top grade to grade a

Abbt vom Berbienste. Paris-1867.

Abhandtung von den im vorigen Jahrhundert: Ablicen fo i genannten Deutschen Gefellschaften; auch ob in Bena eine gewesen, welches geleugnet wird.

Abhandlung bon der Art. zu kritistren, bor und nach bem großen Krieg, militärsches Berfahren ber Zeitungsschreiber und ber so genannten Offensiverititer überhaupt.

Gleims sämmtliche Wetke mit Kupfern, von ben besten Meisftern in und außer Deutschland. Wien 1868.

Geschichte ber ökonomischen Gesellschaften bes vorigen Jahr-

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1768 gefchrieben.

hunderts, des daraus entstandenen Berfalls des Ackerbaues, der Hungersnoth der Scribenten, und daher erfolgten übersetzungsgeistes in Deutschland.

3. B. C. Schuhmachers in Augspurg, Vorschlag, die Schuhsohlen nach der Radlinie zu krümmen, nebst einem Anhang, worin gegen Winkelmann behauptet wird, daß der Vaticanische Apoll keinen guten Stiefelfuß gehabt habe.

Von den Schimpswörtern der alten Deutschen, Antichrist und Antikritikus. Erfurt 1860.

Leute werben oft Gelehrte, so wie manche Soldaten werben, bloß weil sie zu keinem andern Stand taugen. Ihre rechte Hand muß ihnen Brot schaffen; sie legen sich, kann man sagen, wie die Bären im Winter hin, und saugen aus der Take.

Die Barbarei ist eine Sündsluth über die Wissenschaften gewesen, welche ber wißelnde Frevel: einiger römischen bezux esprits über dieselben gebracht hat; sie ist in beinahe zweitausend Jahren noch nicht ganz vertrocknet, selbst in Deutschland stehen hier und da noch starte Pfligen, wie Geen, worgewiß keine Taube ein Ölblatt sinden würde.

Rachahmung der englischen Gross-rendings.\*). Gestern disputirte unter dem Vorsit des Grn. Leibmedieus — Ein Hengstfüllen mit einem weißen Pleg vor bem Kopf.

<sup>\*</sup> Man muß sich vorstellen, bas Lesen geschehe in einem

Eine Jungfer von gutem Herkommen wünscht als Rammermadchen anzukommen — Hinten steht die Jahrzahl 1719.

Es wird eine Röchin gesucht, die mit Badwerk umzugehen weiß — Bu zwei Personen eingerichtet, nebst etwas Rellerraum.

Ein junger starker Rerl, ber schon als Reitknecht gedient — Bertreibt Bapeurs und Mutterzufälle in kurzer Beit.

Heute wurde Frau N... von Zwillingen entbunden — Wer auf zehne pranumerirt, kriegt eines umsonst.

Dem Förster zu W... ist gestern ein junges Rind von der Weibe entlaufen — Um künftigen Sonntag seine Antrittspredigt zu halten.

Reulich gab der Churfürst dem Capitel ein splendides Diner Drei Personen wurden getettet, die Übrigen ersoffen.

Die brei Damen, beren gestern Erwähnung geschehen —. Können immer eine Stunde vor der Auction besichtigt werden.

öffentlichen Blatte, worin sowohl politische, als gelehrte Reuigsteiten, Avertissements von allerlei Art, u. s. w. anzutressen sind: der Druck zeder Seite sei in zwei oder mehrere Columnen gestheilt, und man lese die Seiten queer durch, aus einer Coslumne jn die andere.

Am 13. diefes schlug der Blig in die hiefige Kreuzkirche — Und setzte Tages darauf seine Reise weiter fort.

Die Vermählung des Grafen v. P... ist glücklich vollzogen worden —

Er hat aber Gottlob! nicht gezündet.

Den 12ten starb ein Mann in seinem 104ten Jahre — Und bekam in der Taufe die Namen Friderica Sophia.

Die neue Galanteriekrämerin am Markte verkauft — Schnupfen, Kopfweh und andere Bufälle.

Gespräch zwischen mir und bem frangösischen Sprachmeister L..., ber ein versteinertes Gehirn gefunden haben wollte.

Der Sprachm. Hier, Herr Professor, habe ich ein versteinertes Menschengehirn auf dem Hannberge gefunden; das ist wirklich eine große Seltenheit.

Ich. Ja, so wie überhaupt Bersteinerungen von Dingen, die leicht faulen; allein die Menschen, die dergleichen gefunden haben wollen, sind gar keine Seltenheit. Ich habe sogar Jemanden gekannt, der einen versteinerten Butterweck gefunden haben wollte.

Der Sprachm. Wollen Sie mir bieses rare Stud nicht abkaufen? Vous l'aurez pour un ducat.

Ich. Mein lieber Herr L..., folgen Sie meinem Rathe, und werfen Sie den Stein weg, es ist ein gemeiner, im Wasser abgerundeter Stein.

Der Sprachm. D Sie sind schon so oft so gütig gegen mich gewesen — Vous l'aurez pour un écu. Je n'ai pas un sou.

Ich. Hier haben Sie einen halben Gulden, den schenke ich Ihnen, aber nehmen Sie den Stein mit.

Der Sprachm. D Sie kennen ja den Hrn. Hofrath H... gut, empfehlen Sie mich doch, vielleicht wird dieses pretiöse Stück für das Cabinet gekauft.

(hier ging mir bie Gebulb aus).

Ich (heftig). Hören Sie, lassen Sie mich mit Frieden; wenn Sie aber sagen wollen, das, was Sie hier in der Hand halten, sei Ihr eigenes Gehirn, so will ich sehen, was ich für Sie thun kann, denn so klingt doch die Sache noch plause bel. (hier machte ich die Thür auf).

## Ein Paar Fabeln.

Der Souh und ber Pantoffel.

Ein Souh mit einer Schnalle redete einen Pantoffel, ber neben ihm stand, also an: Lieber Freund, warum schaffst du dir nicht auch eine Schnalle an? es ist eine vortressliche Sache. Ich weiß in Wahrheit nicht einmal, wozu die Schnallen eigentelich nügen, versetzte der Pantoffel. Die Schnallen! rief der Schuh hitzig aus, wozu die Schnallen nüten? Das weißt du nicht?

Ei, mein himmel, wir würden ja gleich im ersten Morast stecken bleiben. Ja, liebster Freund, antwortete der Pantoffel, ich gehe nicht in den Morast.

- A. Sie muffen fich nothwendig Cramers Er und über ihn anschaffen, es ift ein unentbehrliches Buch.
  - B. Barum unentbehrlich?
- A. Ei, mein Gott! Sie verstehen ohne dasselbe nicht eine Beile in Klopstocks Oben.
  - B. Ja, mein Freund, ich lefe Klopftocks Oben nicht.

Das Sprachrohr und ber Munb.

Man würde dich gewiß nicht auf fünshundert Schritte hören, sagte das Sprachrohr zum Munde, wenn ich nicht den
Schall zusammenhielte.

Und dich würde man nirgends hören, versetzte der Mund, wenn ich nicht spräche.

Ihr Geschichtschreiber, rückt ben Helben nicht auf, daß ohne euch ihre glänzendsten Thaten nach hundert Jahren vergessen sein würden, denn ohne diese glänzenden Thaten hätte man nie etzwas von euch erfahren.

Tobesanzeige.

Am fünften Januar verblich, Im sechzigsten, Herr Pastor Jürgens. Was er geschrieben, sindet sich In Meusels Deutschland, und sonst — nirgends.

Ein etwas vorschnippischer Philosoph, ich glaube Hamlet, Prinz von Dänemark, hat gesagt, es gäbe eine Menge Dinge im Himmel und auf der Erde, wovon nichts in unsern Compendien stände. Hat der einfältige Mensch, der bekanntlich nicht recht bei Trost war, damit auf unsere Compendien der Physik gesstichelt, so kann man ihm getrost antworten: gut, aber dafür stehen auch wieder eine Menge von Dingen in unsern Compendien, wo-von weder im Himmel noch auf der Erde etwas vorkommt.

Er hatte ein paar Warzen auf seiner Nase, die so saken, daß man sie leicht für die Röpfe der Nägel hätte halten können, womit sie am Gesicht angeheftet war.

Gin Ball en Masque jum Besten ber Urmen.

Hochzeiten gehören unter bie Fleischspeisen, ba fie in ben Fasten verboten find.

Die metallischen Alter ber Welt find jest verkalcht.

Geheimer Ausrufer — eine neue Hofcharge — nämlich, ber heimlich verbreitet, was man gern verbreitet hätte, und boch nicht laut verbreiten barf. Wenn die Menschen nicht nach den Uhren gehen, so fangen endlich die Uhren an nach den Menschen zu gehen.

Da steht er, wie Niobe, unter ben Kindern seines Wiges, und muß sehen, wie ihm Apoll eines nach bem andern über den Haufen schießt.

Das Buch, bas in ber Welt am ersten verboten zu werden verbiente, ware ein Katalogus von verbotenen Büchern.

Jest, da wir Buchbruckereien haben, brauchen wir kein stehendes heer von Abschreibern, Monche, zu halten.

Die Bücher in einen Hofftaat zu ordnen: La Lande wäre mein Premierminister, Robinson mein Kammerdiener, gelehrte Beitungen die Jagdhunde u. s. w.

Bon einem, der nur immer auf das Gegenwärtige benkt, könnte man sagen, er hat die Unsterblichkeit der Seele nicht erfunden.

Es war nur Schabe, wenn er auch ein noch so niedliches Kleid trug, so machte sein ökonomisches, submisses Gesicht, daß man immer glaubte, es sei sein einziges.

In einem Lande, wo ben Leuten, wenn fie verliebt finb,

bie Augen im Dunkeln leuchteten, brauchte man bes Abends keine Laternen.

Weil er seine eigenen Pflichten immer vernachlässigte, so behielt er Beit genug übrig, zu sehen, wer von seinen Mitbürgern seine Pflichten vernachlässigte, und es ber Obrigkeit anzuzeigen.

Harlequin will sich selbst ermorben, und nachdem er gegen jede Todesart etwas einzuwenden sindet, entschließt er sich endelich, sich todt zu kigeln.

Es ist kein lustigerer Charakter, als der von einem Universfalpatron ohne Kenntnisse.

Andere lachen zu machen, ist keine schwere Kunft, so lang es einem gleich gilt, ob es über unsern Wit ist, oder über uns selbst.

Man macht jett so junge Doctoren, daß Doctor und Masgister fast zur Würde der Taufnamen gediehen sind. Auch bestommen die, denen diese Würden ertheilt werden, sie oft wie die Taufnamen, ohne zu wissen wie.

Das Werkchen ist bei aller seiner Dicke so leer, baß man es fast für kein Buch, sondern für ein Futteral halten sollte. — Charteke so viel als Chartae Theca.

Dieser Mann arbeitete an einem System der Naturgeschichte, worin er die Thiere nach der Form der Excremente geordnet hatte. Er hatte drei Classen gemacht: die cylindrischen, sphärischen und kuchenförmigen.

Es ist boch nichts als eine bloße Berwechselung vom Mein und Dein bei beiben, beim ehrlichen Manne sowohl, als bei dem Spigbuben. Der eine sieht jenes an, als wäre es dieses, und der andere hält dieses für jenes.

Die Gelehrten haben seit jeher ihre Hypochondrie ober ihre Augenkrankheit lieber beschrieben, als die Krankheiten des innern Kopfes.

Man sollte Katharr schreiben, wenn er bloß im Halse, und Katharrh, wenn er auf der Brust sitt.

Man sollte, wenn man die Titel ansieht, wie sie ihren Werth verlieren, fast glauben, es wäre mehr Ehre in die Welt gekommen; so wie der Werth des Geldes fällt, wenn des Goldes zu viel wird.

Manche Leute behaupten eine philosophische Unparteilichkeit über gewisse Dinge, weil sie nichts bavon verstehen.

Wenn einmal jemand bem größten Schelm in Deutschland

100000 Louisd'or vermachte, wie viele Prätendenten jur Erbichaft würden sich nicht finden!

Warum follte bas herrliche Sprüchwort nicht so gut vom geistlichen als vom leiblichen Bermögen gelten: Mit Bielem hält man Haus, mit Wenigem kommt man auch aus?

Die menschliche Gaut ist ein Boben, worauf Haare wachsen; mich wunderts daß man noch kein Mittel aussindig gemacht hat, ihn mit Wolle zu besäen, um die Leute zu scheeren.

Condamine foll in Amerika einige Affen gesehen haben, die seine Operationen nachmachten: nach einer Uhr liesen, dann nach einem Perspectiv, dann thaten, als schrieben sie etwas auf, u. dergl. m. — Solcher Philosophen gibt es viele.

Bahrbt im Regeralmanach und ber Berfasser des Almanachs für Belletristen sagen freilich öfters die Wahrheit, aber doch thun sie es in den meisten Fällen wie die Narren und die Kinder.

Ich sehe immer einen Soldaten mit seinem Bajonette als ein Argument an, und eine Revüe als eine logische Übung, Wenschen zu überzeugen, was sie sind.

Die Wilden haben dieses im Gebrauch, und die Bahmen in manchen Gegenden Deutschlands auch.

Wenn sich Prügel schreiben ließen, schrieb einmal ein Bater an seinen Sohn, so solltest du mir gewiß bieses mit dem Rücken lesen, Spisbube!

Der Bater. Mein Töchterchen, bu weißt, Salomon sagt: wenn bich die bosen Buben locken, so folge ihnen nicht.

Die Tochter. Aber, Papa, was muß ich dann thun, wenn mich die guten Buben locken?

Ja, ber Hr. Leibarzt war ein vortrefflicher Mann, er besuchte Jebermann, er mochte vornehm oder gering sein, und wenn es um Mitternacht gewesen wäre. Man konnte mit Recht von ihm sagen, was Horaz von des Kaiser Augusts Leibarzt sagt: aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.

Unter die größten Entbedungen, auf die der menschliche Berstand in den neuesten Zeiten gefallen ist, gehört meiner Meisnung nach wohl die Runst, Bücher zu beurtheilen, ohne sie geslesen zu haben.

Das alte Weib könnte eine vortreffliche politische Monatsschrift werben.

<sup>&</sup>quot;Die Antwort wird verbeten. — was man so häufig unter die Trauerbriefe sett, wäre unter den Recensionen recht
schicklich.

Die schönen Weiber werben heutzutage mit unter bie Talente ihrer Männer gerechnet.

Während man über geheime Sünden öffentlich schreibt, habe ich mir vorgenommen, über öffentliche Sünden heimlich zu schreiben.

Wenn auch einmal einer lebenbig begraben wird, so bleis ben dafür hundert andere über der Erde hängen, die todt find.

A. Hat das Mädchen nicht einen herrlichen Busen! B. Ja wohl, das ist recht was Horaz ein bene praeparatum pectus nennt.

All hail, Macbeth! übersette einmal jemand burch: "Alle Hagel, Macbeth!"

Die Hühner verschlucken Steine, wenn sie verdauen wollen. Die Seele scheint bei Verdauung der Gedanken etwas Ahnliches nöthig zu sinden, indem sie bekanntlich immer Steine in der Birbeldrüse hat.

Die Braut war pockengeübig, und ber Bräutigam finnig. Spötter sagten, wenn das Pärchen nur erst zusammengeschmiebet wäre, so gaben ihre Gesichter ein treffliches Waffeleisen.

Bas ist für ein Unterschied zwischen einem Pastor und einem Arzt?

Antwort: Der Pastor baut ben Ader Gottes, und ber Arzt ben Gottesader.

Ich habe öfters gesehen, baß sich Krähen auf Schweine sehen und Acht geben, wenn diese einen Wurm auswühlen, bann berabsliegen, ihn holen, und sich darauf wieder an ihre alte Stelle sehen. Ein herrliches Sinnbild von dem Compilator, ber auswühlt, und dem schlauen Schriftsteller, der es ohne viele Mühe zu seinem Bortheil verwendet.

Er war damals Hofschatgräber und grub eine Menge Schätze am Hofe für sich, ohne jemals einen außer demselben für den Hof zu graben.

Ein Bater sagt: ber verfluchte Junge macht es gerade so wie ich, ich will ihn prügeln, daß er des Teufels wird.

Nachbem wir über anberthalb Stunden gegangen waren, befanden wir uns an der nämlichen Stelle, von welcher wir ausgegangen waren. Das ist eine verzweifelte petitio principii, rief ich aus.

Bei Ramsden sollen jett die Posaunen für den jüngsten Tag gestellt sein, und man glaubt, daß, wenn ihm Gott Leben und Gesundheit dis dahin gibt, sie zur rechten Beit fertig wer- den sollen.

### Bilb eines Polygraphen.

Wenn er eigene Meditationen schrieb, so hielt er sich orbentlich in seinem Schlafrock mit langen Ermeln, wie die meisten Menschen; wenn er aber Ercerpte aus Reisebeschreibungen machte, über die Gebräuche bei verschiebenen Bölkern, so schrieb er wie ein Becker- ober Meggerknecht, in einer Weste ohne Ermel, mit bem hem über die Ellenbogen aufgestreift. Es sah vortrefflich aus.

Es gibt manche Leute, die nicht eher hören, als bis man ihnen die Ohren abschneibet.

Aus Galvani's Entbedung wird es begreislich, warum die Menschen ihre Hände so gern nach Gold ausstrecken; benn das Ausstrecken gehört mit unter die Zuckungen. Man sieht also, daß hierin nicht Alles moralisch, sondern auch Manches physisch ist. Die Hände sind Wünschelruthen, die immer nach Metall schlagen.

Die Menschen versprechen sich jest so viel von Amerika und bessen politischem Bustande, daß man sagen könnte, die Wünsche, wenigstens die heimlichen, aller aufgeklärten Europäer hätten eine westliche Abweichung, wie unsere Magnetnadeln.

Wenn es gegründet ist, was ein vortrefflicher Kopf, ber Abbe Lechevalier, muthmaßte, daß der König Ludwig XVI. durch den Einfluß der Royalisten hingerichtet sei, weil man dieß für das sicherste Mittel gehalten hätte, wieder einen König zu bekommen; so könnte man nicht unschiedlich sagen, der König sei in usum Delphini hingerichtet worden.

Ich schätze Leute glücklich, die einen Bornamen mit einem M haben, weil sie gleichsam natürliche Magistri sind.

Der herrschende Geschmack an Halbromanen zeigt fich sogar jett in unseren politischen Zeitungen.

#### Guter Rath.

- A. Sagen Sie mir, soll ich heirathen oberbuicht?
- B. Ich bächte, Sie machten es wie Ihre Frau Mutter, und heiratheten in Ihrem Leben nicht.

Bergleichung zwischen einem Prediger und einem Schlosser.

Der erste sagt: du sollft nicht stehlen wollen; und ber andere: du follst nicht stehlen können.

Er kann die Dinte nicht halten, und wenn es ihm ankommt, jemand zu besubeln, so besubelt er sich gemeiniglich am meisten.

- A. Dieß ist wohl Ihre Frau Liebste?
- B. Um Bergebung, es ift meine Frau.

# Nachtrag

zu den wizigen und satyrischen Einfällen und Bemerkungen.

Daß ber Barometer öfters fällt, wenn es trübe wirb, baran find die Wolken eben so wenig Ursache, als an manchen Orten die Jahrmärkte, daß es regnet.

Bei einem kleinen Werkchen benke ich immer, das ist nur ein Spähbüchelchen, wodurch der Berfasser Ankergrund für ein größeres suchen läßt.

Die großen Medaillen Gellert, Hagedorn u. s. w. hat die Ratur eingeschmolzen, und scheint sie uns nun in kleinen Courantsorten wiederzugeben.

Acht Bande hat er geschrieben. Er hatte gewiß beffer gethan, er hatte acht Baume gepflanzt, ober acht Kinder erzeugt.

Da faß nun ber große Mann und fah seinen jungen Ragen zu.

Er hat ben Galgen nicht auf bem Buckel, aber in ben Augen.

Er war ein so aufmerksamer Grübler, baf er ein Sandkorn immer eher sah als ein Haus.

Der Mann hatte Bieles bei wachenber Gelehrsamkeit und schlafenbem Menschenverstande ausgeheckt.

Seit wann ist benn: schlecht und recht und recht schlecht einerlei?

Die Natur hat die Menschen durch die Brust verbunden, und die Professores hätten sie gern mit dem Kopfe zusammen.

Sein Dintefaß war ein wahrhafter Janustempel. Wenns zugepfropft war, so wars in ber ganzen Welt Friede.

Gine von ben Convenienzen der Che ist auch die, einen Besuch, ben man nicht ausstehen kann, zu seiner Frau zu weisen.

Das Compliment: Sind Sie gestern glücklich nach Pause gekommen? zeugt noch von unsern ehemaligen Sitten und Steinpflaster.

Eine Wegebefferung in ben Wissenschaften wäre anzurathen, um besto besser von der einen zu ber andern kommen zu können.

Außer feiner geiftlichen Beerbe, welcher er, wenn er konnte,

etwas abnahm, hatte er noch 200 Stud auf ber Weibe geben, bie er regelmäßig schor.

Wenn eine Betschwester einen Betbruber heirathet, so gibt das nicht immer ein betendes Chepaar.

Der Berleger hat ihn in effigie vor seinem Berte aufhangen laffen.

Der Hund ift bas wachsamste Thier, und boch schläft es ben ganzen Tag.

Man sollte Crocobille in den Stadtgräben ziehen, um ihnen mehr Festigkeit zu geben.

Bon bem Manne könnte man sagen, baß bie Satyriker ihn fich gleichsam zu ihrem Ambos gewählt hatten.

Etwas Witiges läßt sich wider Alles sagen und für Alles. Diergegen könnte ein witiger Mann wieder etwas sagen, bas mich vielleicht diese Behauptung bereuen machen könnte.

Es ist Schabe, daß es keine Sünde ist, Wasser zu trinken, rief ein Italiener, wie gut würde es schmeden!

Eine jede Sache hat ihre Werktags : und ihre Sonntagsseite.

Das Mädchen ist ganz gut, man muß nur einen anbern Rahmen barum machen lassen.

Man könnte bas Gewissen unserer Empfindsamen ein poeti-

In Göttingen wird der Mann, der den Kopf von außen zuftutt, von den Burschen eines größern Vertrauens gewürdigt, als der ihn von innen zu verbessern unternimmt.

Die Wege werden immer breiter und schöner, je näher man dieser Hölle (London) kommt.

Sie hatten ein Octavbänden nach Göttingen geschickt, und an Leib und Scele einen Quartanten wieder bekommen.

Aus bem Blöken des Kindes ist Sprache so geworden, wie aus dem Feigenblatte ein französisches Gallakleid.

Bei Prophezeihungen ist der Ausleger oft ein wichtigerer Mann als der Prophet.

Er liebte hauptsächlich bie Wörter, die nicht in Wörterbüchern vorzukommen pflegen.

Es wird noch aufkommen, Bisitenkarten in den Collegiis II. - 6 zurudzukaffen; noch besser bei ben Kirchen. Man geht hin, wenn teine Kirche ist, und läßt eine Karte ba, etwa beim Küster.

Der Dreifuß, ben hier und ba die Galgen formiren, hat gewiß mehr Wahrheit wo nicht gelehrt, doch eingeschärft, als der zu Delphi.

Er verschluckte viel Weisheit, es war aber, als wenn ihm Alles in die unrechte Kehle gekommen sei.

Bei ben geistlichen Schafen in ber Gemeinde so gut, wie bei ben weltlichen auf dem Felbe ist bie Wolle immer die Hauptsache.

Es gibt Predigten, die man ohne Thränen zu weinen nicht anhören, und ohne welche zu lachen nicht lesen kann.

Wenn er sprach, so fielen in der ganzen Nachbarschaft die Mausefallen zu.

Wer ein Gewitter, und nur ein paar hunderttausend Hornisse commandiren könnte, der könnte mehr thun als Alexander, oder auch nur eine halbe Million Menschen.

Die Leute, die das p so gern aus dem ABC verbannen wollen, kann ich wenigstens so viel versichern, daß, als in den Jahren funfzig die Worte: Seid fromm! am Himmel standen, das Wort seid mit einem p geschrieben war.

Wenn und ber liebe Gott ferner Leben und Gesundheit schenkt, so hoffe ich sollen wir alle hier begraben werben. Rede in einem Familienbegräbnisse.

Das Faustrecht ist heutzutage verschwunden bis auf die Freiheit, jedem eine Faust in der Tasche zu machen.

Die seltsamsten Ibeen schwärmten seinem Kopfe zu, als wenn ihre Königin barin säße, und bas war auch wahr.

Es ist immer besser, einem schlechten Schriftsteller gleich ben Gnadenstoß zu geben, als ihn so lebendig von unten herauf zu recensiren.

Gestern Nachmittag 33/4 Uhr ist meine Taschenuhr ganz sanft verstorben. Sie hatte schon seit brei Monaten gekränkelt.

Er excerpirte beständig, und Alles, was er las, ging aus einem Buche neben bem Kopfe vorbei in ein anderes.

Es wäre kein Wunder, wenn die Zeit solchen Leuten bas Stundenglas an den Kopf schmisse.

Um biefes Gebäube gehörig aufzuführen, muß vor allen Dingen ein guter Grund gelegt werben, und ba weiß ich keinen festern, als wenn man über jede Schicht progleich eine Schicht contra aufträgt. Der Amerikaner, ber ben Columbus zuerst entbeckte, machte eine bose Entbedung.

Unter allen ben Curiositäten, die er in seinem Hause aufs gehäuft hatte, war er selbst am Ende immer die größte.

Es ist fast unmöglich, die Facel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne Jemandem den Bart zu sengen.

Er erfand Alles etwa so, wie die wilben Schweine und die Jagdhunde die Salzquellen und Gesundbrunnen.

Das Außerordentlichste bei diesem Gedanken ist unstreitig - bieses, daß, wenn er ihn eine halbe Minute später gehabt hätte, so hätte er ihn nach seinem Tode gehabt.

Er las immer Agamemnon statt "angenommen", so sehr hatte er ben Homer gelesen.

So wie es Thiere gibt, die mit dem Schwanze greifen, so gibt es auch welche, die mit der Hand schwänzeln.

Er hatte gar keinen Charakter, sondern wenn er einen haben wollte, so mußte er immer erst einen annehmen.

Es scheint, wir haben jest nur noch Zugochsen, Auerochsen gibt es nicht mehr. Wir haben jest nur Zugbichter, die eigent- lichen Auerdichter gibt es nicht mehr.

Man hat Beispiele von Seburten, die 44 Jahre im Mutterleibe zugebracht haben, und am Ende ist doch nichts baraus geworden.

Daß am Menschen nicht viel Sonderliches ist, beweist hauptfächlich die Weitläuftigkeit der Jurisprudenz.

Ob er am Herzen beschnitten war, weiß ich nicht, aber baß er verdient hatte, es an den Ohren zu sein, bas weiß ich.

Der Mann sans la lettre war besser, als nachbem man ben Titel barunter gestochen hat.

Vom Stolziren bes welschen Hahns. Ich möchte wohl wissen, was die Natur damit will. Er selbst kann nichts damit wollen.

So wie man anderen Leuten Pistolen und Degen wegthun muß, wenn sie betrunken sind, so mußte man ihm den Geldbeutel wegnehmen, damit er nicht zu viel Gutes that.

Es gibt Familien, in denen die Leute schon bei jungen Jahren die Schneibezähne verlieren. Es find das keine sonderliche Leute.

Bas bas Glockenläuten zur Rube ber Berftorbenen beitra-

gen mag, will ich nicht entscheiben; ben Lebenbigen ift es ab-

So wie die Leibärzte ber Ochsen Menschen sind, so hat man auch oft gefunden, daß die Leibärzte ber Menschen Ochsen sind.

Er hatte sich wenigstens seit 6 Wochen nur in Gebanken gewaschen.

Einer will sich ersäufen, allein sein großer Hund, ber ihm nachgelaufen, apportirt ihn allemal wieber.

Einer zeugt den Gedanken, der Andere hebt ihn aus der Taufe, der Dritte zeugt Kinder mit ihm, der Bierte besucht ihn am Sterbebette, und der Fünfte begräbt ihn.

Er glaubte nicht allein keine Gespenster, sondern er fürch= tete sich nicht einmal bavor.

Er konnte bas Wort "succulent" so aussprechen, daß, wenn man es hörte, man glaubte, man bisse in einen reifen Pfirstch.

Die Natur hatte bei bem Bau bieses Menschen ihren Plan auf 90 Jahre angelegt, er selbst aber fand für besser, ihn nach einem zu bearbeiten, bei welchem nicht völlig bas Drittel von jenem herauskam. Was ben Weg zum himmel betrifft, so mögen wohl, auf und ab, Religionen gleich gut sein, allein der Weg auf der Erde, das ist der Henker.

Das Buch bebarf noch bes Kalfaterns, bie Risse auszuftopfen.

Er hatte immer so viel mit den Geistlichen zu schaffen, daß sich endlich die Leiblichen der Sache annahmen, und ihn aus der Stadt schafften.

Da liegen nun die Kartoffeln, und schlafen ihrer Auferstehung entgegen.

Er mochte in Prosa untertauchen, ober in Poesie sich erheben, so war immer ein Heer von Recensenten hinter ihm her. Es ging bem armen Teufel wie den fliegenden Fischen, die von ihren Feinden verfolgt werden, sie mögen untertauchen oder fliegen.

Die Suppe schmeckte so abscheulich, baß, um zu glauben, es sei auf eine Bergiftung abgesehen, man nur nöthig gehabt hätte, ein großer General oder ein König zu sein.

In einem Auffate, worin ein neuer Brunnencurort empfohlen wird, wird auch angezeigt, baß ein schoner geräumiger Kirchhof ba sei.

Wir freffen einander nicht, wir schlachten uns bloß.

Er schlief in seiner gewöhnlichen Unthätigkeit einmal so lange auf der Fensterbank, daß ihm die Schwalben hinter die Ohren bauten.

Man stattete ihm fehr heißen, etwas verbrannten, Dant ab.

Er hing noch auf der dortigen Universität, wie ein schöner Kronleuchter, auf dem aber seit zwanzig Jahren kein Licht mehr gebrannt hatte.

Ein Kerl, der einmal seine 100000 Thaler gestohlen hat, kann hernach ehrlich durch die Welt kommen.

Bu den jährlichen Sterbelisten sollten noch folgende Rubriken hinzukommen: In den Himmel sind gekommen 33; zum Teufel sind gefahren 777; zweiselhaft 883. Mit solchen Zetteln könnten die Theologen sich Geld verdienen.

Er hatte ein paar Augen, aus denen man, felbst wenn sie still standen, seinen Geist und Wit so erkennen sonnte, wie bei einem stillstehenden Windhunde die Fertigkeit im Laufen.

Von einem Juben: er starb den 7ten September, nachdem er bereits den 6ten ejusdem, wie diefes bei dem Bolke Gottes gebräuchlich ist, war begraben worden.

Ich habe schon lange gedacht, die Philosophie wird sich noch selbst fressen. Die Metaphysik hat dieses zum Theil schon gethan.

Die Barbierer und Haarschneider tragen die kleinen Stadtneuigkeiten in die großen Häuser, so wie die Bögel den Samen
von Bäumen auf die Kirchthürme. Beide keimen da oft zum
Schaben, nur ist die Pflanzungsart verschieden. Jene sprechen
sie, und diese übertragen sie auf dem entgegengesetzen Wege.

Nach einem breißigjährigen Kriege mit fich felbst, kam es endlich zu einem Bergleich, aber bie Beit war verloren.

Man kann wirklich nicht wissen, ob man nicht jett im Tollhause sitt.

Die Fliege, die nicht geklappt sein will, sest fich am sichersten auf die Klappe selbst.

Ich lobe mir die Leute, welche Merven haben wie 4-Pfennigsstricke.

Wenn auch bas Gehen auf zwei Beinen bem Menschen nicht natürlich ist, so ist es doch gewiß eine Erfindung, die ihm Ehre macht. Seine Bücher waren alle fehr nett; sie hatten auch sonst wenig zu thun.

Hinten hatte er einen falschen Bopf eingebunden, und vorne ein frommes Gesicht, das nicht viel ächter war, auch zuweilen wie jener bei hestigen Bewegungen aussiel.

Man hat Rachtftühle, die wie aufeinander gelegte Folianten aussehen. Einige Schriftsteller scheinen Gefallen an der umgekehrten Methode zu sinden, und Bücher zu schreiben, die sich wie Nachtstühle präsentiren.

### Gefpräch.

3ch. Warum weint fie benn?

Die Garten frau. Ach, mein Mann geht heute zum Nachtmahl nach Bovenben.

Ich. Nun, ist benn ba zu weinen? Das ist ja gut, baß er so fromm ist.

Die Frau. Ach ja, fromm, wenn er zum Nachtmahl gewesen, so betrinkt er sich, und da krieg ich allemal Schläge.

Ich verkaufte, wie Esau, mein Geburtsrecht in die Facultät zu treten gegen etwas Rube.

Ein Mechanikus (Sende) beurtheilte Burgers Gebicht auf Michaelis, mit ber Bemerkung, es ware Schwung barin. Es

war eine Lust, ben Mann von einer Obe urtheilen zu hören wie von einer Feuersprüße.

Die Entschuldigungen seiner Fehler nehmen sich zum Theil gut aus: sie tragen aber zur Besserung seines Fehlwurfs gemeisniglich so wenig bei, als beim Regeln das Nachhelfen mit Kopf, Schultern, Armen und Beinen, wenn die Kugel schon aus der Hand ist. Es ist mehr Wunsch als Einwirkung.

Man kann wirklich, wenn man in einem schlechten Wagen sit, ein solches Gesicht machen, daß der ganze Wagen gut ausssieht. Auch vom Pferde gilt bas.

Es hilft freilich, aber man muß immer bebenken, es ist ein Schritt, ber mit dem viele Ahnlichkeit hat, ba man sich zur Beilung der Schwindsucht in den Auhstall einmiethet.

Branntewein aus Sperlingen brennen, würde sie bald zerstören.

Ein canadischer Wilder, dem man alle Herrlichkeiten von Paris gezeigt hatte, wurde am Ende gefragt, was ihm am besten gefallen habe. Die Metgerläden, antwortete er.

Die Frage ist, was man in jener Welt bazu sagen wird, wo man vermuthlich anders benkt, als hier zu Lande.

Um fortzukommen, bediente er sich des bekannten vierfüßigen Thiers, das noch in keinem zoologischen Werke beschrieben ist, und das unter dem Namen von Portechaise in allen großen Städten häufig herumschleicht. Man könnte es als schwanger betrachten, und mit dem trojanischen Pferde vergleichen.

Man gibt über lyrischen Gebichten oft bie Berbart an:

Wenn man die Gebanken barin mit Eins und ben Ronsens mit Rull anzeigte, so würde es zuweilen so aussehen:

Wenn sie auf dem Leihhause Menschen annähmen, so möchte ich wohl wissen, wie viel ich auf mich geborgt bekäme. So sind die Schuldthürme eigentlich Leihhäuser, in welchen man nicht sowohl auf Meublen, als auf die Besitzer selbst Geld leiht.

Es fehlt nicht viel, so ordnet man die Menschen in Rücksicht auf Geistesfähigkeiten so wie die Mineralien nach ihrer Härte, oder eigentlich nach der Gabe, die eines besitzt, das andere zu schneiden und zu krazen.

Die Christen begießen bas Pflänzchen, und die Juden beschneiben es. A. Der Mann hat viele Kinder. B. Ja, aber ich glaube, bei den meisten hat er bloß die Correctur besorgt.

Die Degen, welche bie größten Eroberungen machen, sind bie mit Demanten besetzten.

Der Januarius ist ber Monat, ba man seinen guten Freunben Wünsche barbringt, und die übrigen die, worin sie nicht erfüllt werden.

In England wurde bei einem politischen Frauenzimmerclub festgeset, daß bei wichtigen Borfällen außer der Präsidentin nur noch zwei Personen zu gleicher Zeit reben sollten.

Im Abdrefkalender stehen die Professoren offenbar nach ber Landmiliz.

Herr N pflegte sich und seinen Kindern so viel Circenses zu geben, daß es endlich beiben am pane zu fehlen ansing.

Die Bermählung des Dogen mit dem abriatischen Meere könnte genützt werden. Der Bürgermeister zu ..., das wegen seines Biers berühmt ist, vermählt sich jährlich mit einem Brauzkessel. N. vermählte sich alle Jahre wenigstens Einmal mit der Gosse, nur mit dem Unterschied von dem Dogen zu Benedig, daß dieser nur einen Ring ins Wasser wirft, jener aber mit sehr viel größerer Herzlichkeit sich selbst hineinlegte.

S. that selten Unrecht, aber was er that, gemeiniglich zur unrechten Beit.

Er hatte im Prügeln eine Art von Geschlechtstrieb; er prüsgelte immer nur seine Frau.

Die beiben Hohenlieberbichter Salomon und Bürger haben in puncto puncti nie sonberlich viel getaugt.

Es gibt eigentlich zwei Arten, eine Sache zu untersuchen, eine kaltblütige und eine warmblütige.

Der Corrector verbessert Drucksehler noch zu rechter Beit; der Kritiker gedruckte Fehler, wenn es leider zu spät ist.

Es wäre freilich gut, wenn es keine Selbstmorbe gabe. Aber man richte nicht zu voreilig. Wie in aller Welt wollte man z. B. in Trauerspielen die unnühen Personen wegschaffen? Sie durch andere ermorden zu lassen, ist gefährlich. Alles ist weislich geordnet.

Man kann sich nicht leicht eine schlauere Here benken. Die Schlange hatte wie ben Bater, so auch seine beiden Sohne bes strickt. Wahrlich eine wahre Gruppe bes Laokoon.

So gehts an der Leine, an der Clbe und am Rhein, und wird wohl am Jordan eben so gegangen sein.

Er schickte mir ein sehr schlecht gebrucktes und geschriebenes Trostgebicht, gerade als wenn man Thränen mit Löschpapier trocknen könnte.

Er war nicht sowohl Eigenthümer als Pächter ber Wissenschaften, die er vortrug. Denn es gehörte ihm nicht ein Fleckchen bavon.

Es gibt heutzutage so viele Genies, daß man recht froh sein soll, wenn einem einmal ber himmel ein Rind bescheert, das keines ist.

Man hatte ihm sein Buch zu Schanden recensirt, und er sagte selbst, wenn er es auf dem Schranke stehen sähe, so verzarge es in ihm das Gefühl, wie der Anblick des verschlossenen Ladens eines Kausmannes, der bankerot geworden ist.

### Gespräch.

- A. Ja, bie hat ihr Köpfchen.
- B. Und ich habe mein Prügelchen.

Er hatte sich sogar eine Constitution entworfen, um sich zum Handeln zu bringen, und eigentliche Minister erwählt, Mäßigkeit, sogar den Geiz einmal. Sie wurden aber immer wieder heruntergeworfen. Mit der ehristlichen Religion läßt sich Staat machen, aber wahrlich mit den Christen sehr wenig.

Man wäscht am Gründonnerstag 12 Männern ober Weisbern die Füße, und bafür bas ganze Jahr hindurch allen übrisgen Unterthanen die Köpfe.

Ob der Mond bewohnt ist, weiß der Astronom ungefähr mit der Buverlässigkeit, mit der er weiß, wer sein Bater war, aber nicht mit der, womit er weiß, wer seine Mutter gewesen ist.

Wenn die Nachwelt einmal einen ganz aufgetrennten Dasmenanzug fände (vielmehr statt der Nachwelt, eine andere Classe vernünftiger Wesen) und wollte daraus die Figur der Dame bestimmen, die damit überzogen gewesen wäre, was würde da für eine Figur herauskommen?

Daß in den Kirchen gepredigt wird, macht deswegen die Blizableiter auf ihnen nicht unnöthig.

Man hat heutzutage mehr Magister der Rechtschaffenheit, als rechtschaffene Menschen.

Es ist eine ganz bekannte Sache, daß die Viertel stündchen größer sind, als die Viertel stunden. Die Buchhändler sollten Leinenlumpen und Papierschnigeln zur Bezahlung nehmen, so könnte sich noch mancher ehrliche Mann ein Werkchen anschaffen.

Ich hatte mich auf K's Anrathen damals entseslich barüber geärgert.

Wenn er philosophirt, so wirft er gewöhnlich ein angenehmes Mondlicht über die Gegenstände, das im Ganzen gefällt, aber nicht einen einzigen Gegenstand deutlich zeigt.

Daß wir die Sperlinge noch nicht ganz von unsern Erbsenfeldern abhalten können, ist ein Beichen, daß wir die Natur
der Sperlinge noch nicht genug kennen. Man verfährt gegen
sie, wie gegen Spithuben, das ist wie gegen Menschen, und
das sind sie doch offenbar nicht. Ich wollte also auf alle Weise
zur unmenschlichen Behandlung rathen.

Jemand stirbt stolfc, an einem Geschwür am Rücken, man begreift nicht, warum der Mann so tieffinnig ist, sindet aber nach seinem Tode, daß ihm der Galgen auf den Rücken ge-brannt war.

Kein Wort im Evangelio ist mehr in unseren Tagen befolgt worden, als bas: Werbet wie bie Kindlein.

Mit der ehristlichen Religion läßt sich Staat machen, aber wahrlich mit den Christen sehr wenig.

Man wäscht am Gründonnerstag 12 Männern ober Weisbern die Füße, und bafür bas ganze Jahr hindurch allen übrisgen Unterthanen die Köpfe.

Ob der Mond bewohnt ist, weiß der Astronom ungefähr mit der Zuverlässigkeit, mit der er weiß, wer sein Bater war, aber nicht mit der, womit er weiß, wer seine Mutter gewesen ist.

Wenn die Nachwelt einmal einen ganz aufgetrennten Dasmenanzug fände (vielmehr statt der Nachwelt, eine andere Classe vernünftiger Wesen) und wollte daraus die Figur der Dame bestimmen, die damit überzogen gewesen wäre, was würde da für eine Figur herauskommen?

Daß in den Kirchen gepredigt wird, macht deswegen die Blizableiter auf ihnen nicht unnöthig.

Man hat heutzutage mehr Magister ber Rechtschaffenheit, als rechtschaffene Menschen.

Es ist eine ganz bekannte Sache, baß bie Biertel stün bchen größer find, als bie Biertel ft und en. Die Buchhändler sollten Leinenlumpen und Papierschnigeln zur Bezahlung nehmen, so könnte sich noch mancher ehrliche Mann ein Werkchen anschaffen.

Ich hatte mich auf K's Anrathen bamals entsetlich bar- über geärgert.

Wenn er philosophirt, so wirft er gewöhnlich ein angenehmes Mondlicht über die Gegenstände, das im Ganzen gefällt, aber nicht einen einzigen Gegenstand deutlich zeigt.

Daß wir die Sperlinge noch nicht ganz von unsern Erbsenfeldern abhalten können, ist ein Beichen, daß wir die Natur
der Sperlinge noch nicht genug kennen. Man versährt gegen
sie, wie gegen Spizbuben, das ist wie gegen Menschen, und
das sind sie doch offenbar nicht. Ich wollte also auf alle Weise
- zur unmenschlichen Behandlung rathen.

Jemand stirbt stoisch, an einem Geschwür am Rücken, man begreift nicht, warum der Mann so tieffinnig ist, sindet aber nach seinem Tode, daß ihm der Galgen auf den Rücken gebrannt war.

Rein Wort im Evangelio ist mehr in unseren Tagen befolgt worben, als bas: Werbet wie bie Kinblein.

Wo alle Leute so früh als möglich kommen wollen, da muß nothwendig bei weitem der größte Theil zu spät kommen.

Ein Stoß auf den Magen raubt alles Bewußtsein nicht dem Magen, sondern dem Kopfe selbst. Überhaupt wird immer von Kopf und Herz geredet, und viel zu wenig vom Magen, vermuthlich, weil er in den Souterrains logirt ist, aber die Alten verstanden es besser. Persius creirte ihn bekanntlich schon zum Magister Artium, und seitdem kann er doch wohl etwas hinzugelernt haben.

Bekanntlich ist Boltaire zweimal getauft worden, es hat aber nicht viel gefruchtet, und vielleicht wäre es besser für ihn und die Welt gewesen, wenn man, statt das Pflänzchen zwei= mal zu begießen, es zweimal beschnitten hätte.

Bei dieser Gelegenheit wurden einige Quartbande in den Foliantenstand erhoben, und es wurde ihnen erlaubt, Titelbläteter in folio zu führen, die aber eingeschlagen getragen werden mußten.

Es ist möglich, Jemandem die Backen so zu streicheln, daß es einem Dritten scheint, als hätte man ihm eine Ohrfeige ges geben.

3m gangen Birtel von Liebe gur Beranberung, bie bas

weibliche Geschlecht besitzt, ist wohl die zur Beränderung des Namens die vorzüglichste.

Ich habe ihm Lieder gesungen, gereimte und ungereimte, aber er hörte sie an, wie der Maikafer den Gesang der Kinder, und that nur bloß was ihm gesiel.

Das Niesen ist eine Operation, wodurch große übel entstehen können, Taubheit, Blindheit, Aberkröpfe, ja selbst der Tod.
Dieses ist die Ursache, warum man Prosit sagt, Gott gebe, daß
dir dieses nicht schaden möge. Man könnte das Prosit bei
manchen anderen Dingen sagen, beim ersten Bersemachen, Heis
rathen u. s. w.

Er hatte so viel über die Sache gedacht, wenigstens geschrieben, daß man damit, wo nicht ein Pferdchen, doch ein mäßiges Eselchen hätte belasten können.

Er war ein unerschöpflicher Erzähler, und höchst unterhaltender Mann. Das Licht seines Wiges seuchtete über Tafeln von 50 Couverts. Es mußte aber jemand da sein, der das Licht zuweilen putte, sonst sing es an dunkel zu brennen, und verlosch wohl gar. Es mit der Lichtscheere auszuthun, war ummöglich.

Jest sucht man überall Weisheit auszubreiten, wer weiß,

ob es nicht in ein paar Hundert Jahren Universitäten gibt, die alte Unwissenheit wieder herzustellen.

Ach, was wollten wir anfangen, fagte das Mäbchen, wenn ber liebe Gott nicht wäre!

Wenn dieses Philosophie ist, so ist es wenigstens eine, die nicht recht bei Trost ist.

Jemand, ber die Größe eines Fledens beschreiben wollte, sagte; er war von ber Größe eines gewöhnlichen Dintenflecks.

Frage: Was ist leicht und was ist schwer? Antw.: Solche Fragen zu thun ist leicht; sie zu beantworten ist schwer.

Die großen Feldherren wollten wir gern entbehren, wenn wir nur dafür desto mehr große Stadt = und Landesherren be- kämen.

Als er am Kirchhofe vorbeiging, sagte er: Die da können nun sicher sein, daß sie nicht mehr gehenkt werden; das können wir nicht,

Er sagte Alles mit so wenig Worten, als sollte er sie sich einbrennen lassen.

Wenn irgend ein Phöbus seinen feurigen Wagen zur Erleuchtung und Berherrlichung ber Welt an dem Firmamente hinführt, so kann man sicher auf ein Duzend Phaetone rechnen, die in ihren Cabrioletchen und Halbchaischen hinterbrein purzeln.

Er schliff immer an sich, und wurde am Ende stumpf, ehe er scharf war.

Ware es nicht gut, die Theologie etwa mit dem Jahre 1800 für geschlossen anzunehmen und den Theologen zu verbieten, fernere Entdeckungen zu machen?

Ich bin längst von dem Sate überzeugt gewesen, daß es in den Familien, die z. E. aus Mann und Frau, 4 bis 8 Kindern, einer Kammerjungser, ein Paar Mägden, ein Paar Bestienten, Kutscher zc. bestehen, und auch kleineren, zumal wenn noch ein paar Frau Basen wenigstens tolerirt werden, gerade so zugeht, wie mut. mut. in den größten Staaten. Es gibt da Berträge, Kriege, Friedensschlüsse, Ministerwechsel, Lettres de Cachet, Reformation, Revolution u. s. w.

Um an etwas zu zweifeln, ift freilich oft bloß nöthig, baß man es nicht versteht. Diesen Satz wollten einige Herren gar zu gern umkehren, indem sie behaupten, man verstehe ihren Satz nicht, wenn man ihn bezweifelt.

#### 12.

# Witige und komische Ausdrücke und Vergleichungen.

Dieser Sat gehört mit unter bie officinellen.

Er kann sich ben ganzen Tag in einer warmen Borstellung sonnen.

Sie find so sehr unterschieden, als schwarz von weiß; also so sehr als ein Peruquenmacher von einem Schornsteinfeger.

Er fpeit Geheimniffe und Wein.

Herr P... hat diese Messe ein Werk vom Stapel laufen

Er maanderte wohl dreimal um die Stelle herum.

Er speiste so heurlich, bas hundert Menschen ihr: Unser tägliches Brot gib uns heute babon hätte erfüllt werben können. Beit urbar machen.

Er war das bei der Sache, was der Schwanzmeister bei der Ramme ist: er commandirte, führte den dickften Strick, und arbeitete am wenigsten.

Er spricht mit dem Maule wie der Franzose, mit Handlungen wie der Engländer, mit den Achseln wie der Italiener, oder mit allen dreien wie der Deutsche.

Man könnte ihn ben Baunkönig ber Schriftfteller nennen.

Wenn sein Wagen fuhr, so glaubte man immer, es käme eine Feuersprize; wohlverstanden, eine in der Richtung von der Brandstätte nach dem Sprizenhause.

Bwei auf einem Pferbe bei einer Prügelei ein schönes Sinnbilb für eine Staatsverfassung.

Bon dem Birkenbaum gilt oft mehr, als von den Künsten, das Ovidianische Emollit mores nec sinit esse feros.

Professor Philosophiae extraordinariae.

Das Doctorwerben ist eine Constrmation bes Geistes.

Bligtrunkene Wolken, Spotttrunken.

Es regnete so start, daß alle Schweine rein, und alle Menschen dreckig wurden.

Die Störche und Kraniche können kaum so rar in England sein, als die Louisd'or bei ihm. Zuweilen ließ sich ein halber Gulden so wie eine Märzschwalbe sehen, verschwand aber bald wieder.

Sie ist am furore Wertherino gestorben.

Er war ein 3willing 8kopf, bas ist, er hatte, ohne eine Mißgeburt zu sein, die Kopfkräfte von zweien.

Er ist jest in Paris, und compilirt Krankheiten und Narrenspossen.

Eine zweischläfrige · Frau.

Eine einschläfriger Rirchftuhl.

Doctor ber Thanatologie.

Mit bem Band, bas ihre Herzen binden sollte, haben fie ihren Frieden strangulirt.

Die Thetis, die den Bachus umarmt, wäre ein herrliches Schild für unsere Weinschenken.

Eine Borrebe könnte Fliegen webel, und eine Debication Klingelbeutel betitelt werben.

Das hat ihm sicherkich sein diabolus familiaris eingegeben.

Der Sat muß noch mit einem Bruch multiplicirt werben.

Ein Schulmeister schreibt an einen anbern: ba heißt es recht: Nitimur in foetidum.

Den hintern mit bem Birtenpinsel roth malen.

Der Herbst zählt ber Erbe bie Blätter wieber zu, die sie bem Sommer geliehen hat.

Nicht Alle, die Wohlgeboren find, find Wohlgestor. ben, ober im Reiche ber Tobten Hochebelgestorben.

Wir haben mehr Titulärphilosophen, als wirkliche.

Wir von Gottes Ungnaden Taglöhner, Beibeigene, Reger, Frohnknechte 2c.

Ein Mensch, der mit einem Fluch Andern die Herthaftigkeit nimmt und sich gibt — ein Straßenräuber.

Rirchthürme, umgekehrte Trichter, bas Gebet in ben himmel zu leiten.

Die Tonsur ber Beit und die Corona civica ber Debauche um die Schläfe.

Königlicher Hofbligableiter - ein Titel.

Er war nicht sowohl Bater bes Baterlandes, als bessen Generalquartiermeister.

Ein Mannsfriseur, ber auch allenfalls mit Frauenzimmern fertig werben kann.

Wenn man seinen Stammbaum und die hoffnungsvolle Jugend ansah, so mußte man gestehen, daß die Familie ein wahrhaftes perpetuum nobile märe.

Er bekam die Hauptprügel, der Andere nur das accessit.

Sein jüngerer Bruder kriegte seines besondern Copfes wegen eine kleine Stelle beim Theatro anatomico zu G... Nämlich er kam todt auf die Welt, und wird jest dort in Spiritus ausbewahrt.

Die Frauenzimmer mit Parabiesvögeln verglichen, weil fie teine Beine haben.

Er stieß ihn mit dem Kopf gegen die Erde, als wenn er ihn da aufstellen wollte, wie Columbus das Ei.

Seine Bebienten waren noch so ziemlich weichmäulig, sie kamen beim zweiten Klingelzug allemal.

Er hatte einige Jahre mit ihr im Stande der unheiligen Ehe gelebt.

Die Schulen — gelehrte Raspelhäuser. — Er raspelte bie auctores classicos seine ganze Lebenszeit burch.

Statt Quod erat demonstrandum, xuque elkyvor! unter eine pfychologische Demonstration.

Er saß zwischen seinen jungen Hündlein, und nannte fich Daniel in ber Löwengrube.

Er setzte ber Wache einen Louisd'or auf die Brust, und so entkam er glücklich.

Er hielt sehr viel vom Lernen auf der Stube, und war also gänzlich für die gelehrte Stallfütterung.

Der Esel kommt mir vor wie ein Pferd ins Hollanbische übersett.

Die geschärfte Sokratische Methobe — ich meine bie Tortur.

Ein Fisch, ber in ber Luft ertrunten war.

Der Gang ber Jahreszeiten ist ein Uhrwerk, wo ein Gudgud ruft, wenn es Frühling ist.

Der berühmte Schwein= und nachherige Seelenhirt Sixtus V.

Vom Wahrsagen läßt sich wohl leben in der Welt, aber nicht vom Wahrheit sagen.

Eine Ausgabe auf papier velin, und eine auf papier vilain.

Mein Aide de Camp — Abelungs Borterbuch.

Die Gesundheit sieht es lieber, wenn der Körper tanzt, als wenn er schreibt.

Etwas aus Ultracrepidamie thun.

Ich bin nicht ber Meinung, die Erbe zum Hospitalplaneten zu machen.

Bankerotwaffer - ber Raffee.

## Machtrag

zu den wißigen und komischen Ausdrücken und Vergleichungen.

Er trug die Livree bes Sungers und bes Elenbs.

Gott, ber unsere Sonnenuhren aufzieht.

Eine Monbfinfterniß, bie Silhouette ber Erbe.

Nach bem neuen Griechenland reisen, um bas Grab ber schienen Runfte zu besuchen.

Eine Schraube ohne Anfang; so könnte man wohl eine lahme nennen.

Das Gestirn bes Unheils war über ihm aufgegangen.

Er ist in eigenhändiger Person hinaufgestiegen.

Ein Mittagsmahl übersette ein Franzose: mal de midi. So sind in Göttingen öfters wahre maux de midi.

Wären nur die Herren Weiber besser, mit den Frau Chemännern ginge es wohl noch hin. Abhanblung von merkwürdigen Ochsen. und Efelsköpfen, die nahe bei D. und in der anliegenden Gegend über ber Erde gefunden worden.

Bon bem Erziehungsbuche bis zum Erziehungsbefen.

Eine Eselin, die selbst nöthig gehabt hatte, erst die Eselsmilch zu trinken.

Augen wie ein Stilet.

Eine Jungfer Hausfrau, ober eine Frau Hausjungfer.

Profit, wenn's fein Schnupftabad ift.

Franklin, ber Ersinder der Disharmonica zwischen England und der neuen Welt.

An die Universitätsgaleere angeschmiebet.

Lieber Gott, ich bitte bich um taufent Gotteswillen.

Als unsere selige Ruh noch lebte, sagte einmal eine Frau in Göttingen.

Er stand so erbärmlich ba, wie ein ausgebranntes Räucher-

Es gibt eine Art von Prosa, die man die Staatsperuque nennen könnte.

Der Mensch ber alten Beit verhält sich zur neuen, wie ein Bratenwender zu einer Repetiruhr.

Das neue Testament, von neuem aus dem Griechischen überset, vermehrt und verbessert u. s. w.

Eine Seelenchocolabe, beren Gebrauch zum ewigen Leben führt.

Er trieb einen kleinen Finsternißhandel.

Freiheit ber Presse und ber Kaffeemühle.

Der Franke ficht; ber Emigrirte gehet fechten.

Die Herren vom Berge, ich meine vom Parnaf. (1796 ge-fcrieben).

Schon lange vor ber französischen Revolution hatte er die dreifarbige Nase aufgesteckt.

Es war mir auf bem Garten immer eine Freude, bes Sonntags so die schönen Leinathenienserinnen vorbeigehen zu sehen. Ein wahres Steckbriefgesicht.

Er schien eher Tischlerarbeit zu sein, als ein wirklich menschliches Geschöpf.

Flüche für Kinber, Seeleute, Militairpersonen 2c.

Ein großes Licht war der Mann eben nicht, aber ein großer bequemer Leuchter. Er handelt mit anderer Leute Meinungen.

Er handelte mit anderer Leute Meinungen. Er war Professor ber Philosophie.

Die Geehrten und bie Gelehrten.

Er stieg langsam und stolz wie ein Herameter voran und seine Frau trippelte wie ein Pentameterchen hinter brein.

Auf den Fenstern der Aufklärung ruht in . . . noch eine schwere Tare.

Die Stadtuhr hat wieder rheumatische Bufulle.

Er hatte von seiner Frau ein Kind, welches Einige für apokryphisch halten wollten.

| Er hatte e | in paar ( | Stückhen | auf | ber Metaphyfit | spielen | gelernt. |
|------------|-----------|----------|-----|----------------|---------|----------|
|------------|-----------|----------|-----|----------------|---------|----------|

Das Grenabiercabinet Friedr. Wilhelm bes Erften.

Neue Baber beilen gut.

Das Berbrechen ber beleibigten Philosophie.

Gine Menagerie von Spigbuben.

Der Papagei sprach noch bloß seine Muttersprache.

Jungfern, bavon brei auf ein Säculum geben.

Die weißen Febern ber Damen find weiße Fahnen, bie sie aufsteden zum Zeichen ber Capitulation.

3wölflöthiger Rheinwein.

Sinlänglicher Stoff zum Stillschweigen.

Wenn der Schlaf ein Stiefbruber des Todes ist, so ist der Tod ein Stiefbruder des Teufels.

Er schrieb und bachte frisch von der Leber weg, ohne Alles erst durch das Filtrum der Convenienz Laufen zu laffen.

Ein Pfasse auf ber Canzel. Er war bick, breit, hatte einen kurzen Hals, und sein Gesicht öfters unter einem Winkel von 45° auswärts gerichtet, so daß er förmlich einem geistlichen Constroversbombenmörser glich. Zuweilen wurde sein Rücken sast horizontal und da spie er, wie eine Drehbast, Fluch, Freudenund Segenfeuer durch einander.

Die Nase machte mit ben beiben Augenknochen eine Art' von spanischem Reuter, daß man sie nicht einmal hätte kuffen könenen, wenn man gewollt hätte.

Wir wohnen in Göttingen in Scheiterhaufen, bie mit Thüren und Fenstern versehen find.

Sie afen ein Te Deum laudamus.

Er war Anekdotenspediteur und Hofmedicus bei dem Fürsten zu R.

Seine Stirn verbient bas glühende Eisen bes Geschicht-

Ein Sorgenmesser; mensura curarum. Mein Gesicht ift eines.

Offensiver und befensiver Stolz.

Sie zog eine Lieb. und Leibrente.

Der selig zerplate B., fagte biefen Morgen mein Friseur.

Dem Büchelchen die Pocken einoculiren, bas ist, sich die Recenfenten burch Bitten zu Freunden machen.

D. sollte auf sein Maculaturmagazin die Aufschrift setzen lassen: Piperariis et Apollini; oder auch: Musis et Piperi.

Das ist die Wetterseite meiner moralischen Constitution, da kann ich etwas aushalten.

Neujahrswünsche, für deren Güte der Berkäufer einsteht. Sie können, wenn sie nicht einschlagen, wieder zurückgegeben werben.

Die gange Salsgerichtsorbnung ber Cangel.

"Diesen meinen Secundaverweis" schreibt ein Kaufmann an seinen Sohn.

Ein Paus, worin die Körper nach abgeschiedener Bernunft einen Wittwensit erhalten.

Sie ist zwar noch nicht verheirathet, hat aber promovirt.

Er war der Ausrufer des Evangelii, denn Prediger konnte man ihn nicht nennen.

3ch habe gehört, er foll zuweilen nüchtern fein.

Der Hunger und bas Elend liegen ba gleichfam in Garnifon.

Er war der wahre Secundenzeiger des Anstandes, der Bernunft und des guten Geschmacks.

Er hatte mehrere Krankheiten, allein seine Hauptstärke besaß er im asthmatischen Fache.

Er war bamals bie Spabille ber Gesellschaft.

Der gute Ton steht bort um eine Octave niebriger.

Das Musenbrot ist an manchen Orten noch schwärzer als das Commisbrot.

Er glich gewissen Blumenblättern, die man nie gerade biegen kann, sie bleiben immer nach ber einen ober der andern Seite hohl.

Das Wort Halsgericht könnte zuweilen von einem concilio medico gebraucht werden.

Er hatte eben einige lateinische Wörter apportiren gelernt.

Man sagt: das Ablerauge der Kritik. In vielen Fällen wäre es besser, zu sagen: die Hundsnase der Kritik.

Vorrede follte heißen Vorspann, denn bas find manche Vorreden.

Es ließen sich ganz artige Bemerkungen über die vielen auf dem großen Prospect in M. in die Augen fallenden Kirchspitzen machen. Sie sind eine Art spanischer Reuter gegen den Teufel und sein Heer, Kriegableiter u. s. w.

Ein Mäbchen, kaum zwölf Moben alt.

## 13.

# Urtheile und Bemerkungen über den Charakter verschiedener Völker.

Die Osnabrücker sind ganz gute Leute, aber sie brauchen boch auch brei Tage, um einen Windofen zu setzen.

In Athen herrschte weit weniger gesunde Bernunft, als in Lacedämon. Die erste Stadt war äußerst wankelmüthig; sie ließ ihre Generale hinrichten, und bereute es; sie vergiftete den Soekrates, bestrafte seine Feinde, und errichtete ihm Ehrensäulen.

Im Jahr 1774 las ich in irgend einer von Hume's Schriften, die Engländer hätten gar keinen Charakter. Ich konnte damals nicht begreifen, wie ein solcher Mann so etwas sagen konnte, für das sich keinen Tag Credit erwarten ließ. Nun, nachdem ich etwa 16 Wochen unter diesem Bolke gelebt habe, glaube ich mit Überzeugung, daß Hume recht hat. Ich will damit nicht sagen, daß es wahr ist, allein mir kommt es nun so vor, was ich voriges Jahr für gänzlich unmöglich geshalten hatte.

Wenn fich etwas Bestimmtes von bem Charakter ber Eng=

länder sagen läßt, so ist es dieses, daß ihre Nerven, wie man zu sagen pslegt, sehr sein sind. Sie unterscheiden Bieles, wo Andere nur Eins sehen, und werden leicht durch den gegenwärztigen Eindruck hingerissen. Daher sieht man, wie ihre Wankelsmüthigkeit mit ihrem Genie zusammenhängt. Wenn sie sich vorsählich einer einzigen Sache überlassen, so müssen sie es auf diese Art sehr weit bringen.

In England findet man mehr Originalcharaktere in Gesellsschaften und unter dem gemeinen Bolk, als man aus ihren Schriften kennt. Wir hingegen haben eine Menge im Mekkastalog, wenige in Sesellschaft und im gemeinen Leben; und unster dem Galgen gar keine.

Sagt, ist noch ein Land außer Deutschland, wo man die Rase eher rümpfen lernt, als pugen?

Der Charakter ber Deutschen in zwei Worten: patriam fugimus. Virg.

Die Engländer folgen ihrem Sefühl mehr, als andere Menschen, daher find sie so geneigt, neue Sinnen anzunehmen, z.B. sense of truth, sense of moral, sense of beauty.

Die Deutschen lesen zu viel. Darüber, daß sie nichts zum zweitenmal erfinden wollen, lernen sie Alles so ansehen, wie

es ihre Vorfahren angesehen haben. Der zweite Fehler ift aber gewiß schlimmer, als ber erfte.

Selbst aus ben tausend und einer Nacht kann man die Indolenz der Indianer erkennen. Aladins Lampe, womit er sich Alles verschaffen kann, das Pferd, das vermittelst eines Bapfens hinführt, wohin man will, sind unwidersprechliche Kennzeichen des Charakters. Haben nicht thätigere Nationen auch in ihren Fabeln mehr Thätigkeit?

Reine Nation fühlt so sehr, als die deutsche, den Werth von andern Nationen, und wird leider! von den meisten wenig geachtet, eben wegen dieser Biegsamkeit. Mich dünkt, die ans dern Nationen haben recht: eine Nation, die Allen gefallen will, verdient von Allen verachtet zu werden. Die Deutschen sind es auch wirklich so ziemlich. Die Ausnahmen sind bekannt, und kommen nicht in Betracht, wie alle Ausnahmen.

Ich glaube boch, baß, in Vergleich mit bem Engländer, bie Vernunft bei dem Deutschen mehr vertuscht, was eigentlich gar nicht einmal Statt finden sollte. Der Deutsche lacht z. E. bei mancher Gelegenheit nicht, weil er weiß, daß es unschicklich ist, wobei dem Engländer das Lachen gar nicht einfällt.

Wo die gemeinen Leute Vergnügen an Wortspielen finden, und häufig selbst welche machen, da kann man immer barauf rechnen, daß die Nation auf einer sehr hohen Staffel von Cultur steht. Die Calenberger Bauern machen keine.

## Nachtrag

zu den Urtheilen und Bemerkungen über den Charakter verschiedener Bölker.

Die englischen Genies gehen vor ber Mobe her, und die beutschen hinter brein.

Die Griechen besaßen eine Menschenkenntniß, die wir, ohne durch den stärkenden Winterschlaf einer neuen Barbarei durchzusgehen, kaum erreichen zu können scheinen.

Wenn man ben Ländern ihre Namen von den Worten gabe, die man zuerst hört, so müßte England damn it heißen.

Ich möchte einmal wissen, was geschehen würde, wenn man in London die zehn Gebote so lange aufhöbe, als es 12 schlägt.

Wir kennen noch zur Zeit die Spisbuben ber Englander besser, als sie unsere Gelehrten.

Warum gibt sich nicht leicht irgend jemand, ber es nicht ist, für einen Deutschen aus, sondern gemeiniglich, wenn er sich für etwas ausgeben will, für einen Franzosen oder Engländer? Das ist in dieser Welt ausgemacht. Aber das sind Hasenfüße. Gut, aber warum gibt es keine Hasenfüße unter andern Natioenen, die sich für Deutsche ausgeben? Es ist seltsam. Es ist ein Irrthum. Aber Irrthum von Nationen, wer will ihn richten? Es werden Kriege geführt über Ursachen, die im gemeinen Leben den Galgen verdienen. Aber wer will richten?

Der deutsche Gelehrte hält die Bücher zu lange offen, und ber Engländer macht sie zu früh zu. Beides hat indessen in ber Welt seinen Nugen.

Die Hannoveraner haben ben Fehler, baß sie zu fruh klug werben.

#### 14.

# Zum Andenken von Verstorbenen.

Große Manner follten ihren Beifall öffentlich nicht bloß ben Belben geben, nicht bloß bem Manne, ber von einer Borstellung begeistert eine Obe stammelt, sondern auch dem gerechten und strengen Richter, bem gelehrten und gewiffenhaften Abvocaten, bem finnreichen und emfigen Bandwerker. Kürchtet nicht, daß eure Geschichtbücher mit Namen überschwemmt werben würben. Sie find so felten und feliner, als bie Belben, je geringer ber Lohn ift, ben fie aus ben Banben bes Ruhms 3d weiß nicht, ob die Geschichtschreiber bes fiebenjährigen Krieges ben Generalanbiteur Griefebach nennen werben; wenn ein Livius barunter ift, so vergißt er ihn nicht. Ein Mann, ber seinem Könige so getreu, wie seinem Gott war; ber, wenn er bie Gerechtigkeit und bas Gefet für fich hatte, nichts scheute, was sonft Menschen zu fürchten pflegen, burch nichts bestechlich, was die Welt geben kann; kurz der Mann, deffen Tugend Ferdinand bewundert, und bei beffen Tode Bimmermann gefagt bat:

Der Mann, der von der Bahn der Tugend niemals wich, . Der an Gerechtigkeit den Höllenrichtern glich, Den Fürstengunft vergebens manten machte,

Der als ein Gott bei jeber Hanblung bachte,

Der stirbt! — ach nur, zu früh für Baterland und Freund zc.

Die Namen solcher Männer muffen nicht etwa unter bem Titel: Leben gewissenhafter Richter und Abvocaten — ber Nachwelt zugestellt werden wollen, die sie gewiß unter dieser Abdresse nicht erhält. Man muß ihnen nicht einen Leischenstein auf einem Stadtkirchhof errichten, sondern man muß sie unter die Könige begraben.

Den 12. September 1769 starb in Göttingen Gr. Nolten, ein Büchsenmacher und ein sehr ehrlicher Mann. Er hatte es in seiner Kunst sehr weit gebracht, und war zugleich ein tresselicher Schütze. Er schoß einmal aus freier Hand 13 mal nach einander auf 250 Schritt ins Schwarze, und beinahe immer auf benselben Fleck. Bei solennen Scheibenschießen hat er öfters den Punkt aus der Scheibe geschossen. Er liegt in der Albaner Kirche begraben, wo der große Mayer ebenfalls liegt. Er war mein guter Freund, und hatte ein vortressliches Herz, daher lächele ich nicht bei der Verbindung der beiden Namen, Mayer und Nolten.

Am 18. December 1788, ftarb mein vortrefflicher Deifter\*),

<sup>\*)</sup> Albrecht Lubw. Friedr. Meifter, geb. 1724, zu Beidersbeim im Hohenlohischen, Prof. ber Philosophie in Göttingen.

allein erft ben 23. warb er, nach seiner Berordnung, begraben. Hieraus leuchtet bes guten Mannes Furcht hervor, die ihn sonst gegen bas Enbe seiner Tage verlaffen zu haben schien. Ich habe ibn febr genau gekannt, nicht bloß, weil ich viel mit ihm umging, - benn man kann sehr viel mit einem Manne umgeben, und ibn boch nicht kennen lernen, - fonbern weil ich in einer Berbinbung mit ihm stand, wobei man sich nicht bloß an einander anschließt, sonbern auch so unter einander öffnet, daß Alles in beiden Gefäßen bis zum horizontalen Stand zusammenfließt. Er war ein Mann von den größten Rähigkeiten, und einem Scharffinn, ber nicht leicht feines Gleichen bat. Mathematischer Calcul war beswegen nicht bas, was Reize für ihn hatte; er dachte fehr gering bavon, wie von ben Leuten, bie ihren ganzen Ruhm darin allein suchen. Schriftstellerischen Stolz hatte er gar nicht; er hatte sonft gewiß leicht seine Berren Collegen über-Ganz gekannt hat ihn indessen die Welt gar nicht, troffen. auch seinem Charakter nach. Es ift gar sonderbar, wie viel der vernünftigste und rechtschaffenste Mann nöthig bat, nicht mit bem Mifrostop betrachtet zu werben. Ich möchte wohl zuweilen wissen, wo alles bas hinaus will, und wo man die Linie Das Mäbchen im Stand ber Natur paart fich au zieben bat. willig mit bem Manne, ber Stärke und Gesundheit und Thätigkeit verräth. Rach ber Sand findet sie, baß sein Athem nicht ber reinste ift, daß er ihr wirklich nicht immer Genüge leiftet u. s. w. So geht es überall. Meister war ein höchst feiner und scharffinniger Ropf, und wirklich ein großer Mann, von unerschütterlicher Rechtschaffenheit im Handel und Wandel, und boch hatte er so unzählige Schwachheiten, wo man ihn ganz sah. — —

Petron und Apulejus waren immer seine Lieblingsschriftstel= ler; obgleich er gegen eble Simplicität nicht unempfindlich war. An Auflösung einer verwickelten Synthese fand er besonderes Bergnügen.

### 15.

# Gute Nathschläge und Mazimen.

Wenn bu in einer gewissen Art von Schriften groß werben willst, so lies mehr, als die Schriften dieser Art. Wenn bu auch schon deine Aste nicht über ein großes Stück Feld ausbreisten willst, so ist es deiner Fruchtbarkeit immer zuträglich, deine Wurzeln weit ausgebreitet zu haben.

Ein gutes Mittel, gesunden Menschenverstand zu erlangen, ist ein beständiges Bestreben nach deutlichen Begriffen, und zwar nicht bloß aus Beschreibungen Anderer, sondern so viel möglich durch eigenes Anschauen. Man muß die Sachen oft in der Abssicht ansehen, etwas daran zu sinden, was Andere noch nicht gesehen haben; von jedem Wort muß man sich wenigstens Einsmal eine Erklärung gemacht haben, und keines brauchen, das man nicht versteht.

Es ist sehr gut, Alles, was man benkt, rechnet u. bergl., in besondere Bücher zu schreiben: dieß macht den Wachsthum merklich, unterhält den Fleiß, und gibt einen Nebenbewegungsgrund, ausmerksam zu sein. Man muß nie denken, dieser Sat ist mir zu schwer, der gehört für große Gelehrte, ich will mich mit den andern hier beschäftigen; das ist eine Schwachheit, die leicht in eine völlige Unthätigkeit ausarten kann. Man muß sich für nichts zu gering halten.

So zu lesen und zu studiren, daß es sich immer ansetz, kann ich rathen, obgleich die Welt nicht an mir den Nugen dieses Rathes sieht. Ich gebe ihn nicht, weil ich ihn durch häussige Erfahrung nützlich befunden habe, sondern weil ich ihn jetzt sehr deutlich sehe, daß ich ihn hätte befolgen sollen. Aus diesem Gesichtspunkte sollte man überhaupt Borschriften betrachten.

Bwei Absichten muß man bei der Lectüre beständig vor Augen haben, wenn sie vernünstig sein soll: einmal, die Sachen zu behalten und sie mit seinem System zu vereinigen, und dann vornehmlich sich die Art eigen zu machen, wie jene Leute die Sachen angesehen haben. Das ist die Ursache, warum man Jezbermann warnen sollte, keine Bücher von Stümpern zu lesen. zumal wo sie ihr eigenes Raisonnement eingemischt haben. Man kann Sachen aus ihren Compilationen lernen, allein was einem Philosophen eben so wichtig, wo nicht wichtiger ist, seiner Denzungsart eine gute Form zu geben, lernt er nicht.

Hüte bich, baß bu nicht burch Bufälle in eine Stelle kommft, ber bu nicht gewachsen bist, bamit bu nicht scheinen mußt, was

du nicht bist. Nichts ist gefährlicher, und töbtet alle innere Ruhe mehr, ja ist aller Rechtschaffenheit mehr nachtheilig, als dieses, und endigt gemeiniglich mit einem gänzlichen Berlust bes Credits.

Übe beine Kräfte, was bich jett Mühe kostet, wird bir end= lich maschinenmäßig werden.

Was man sieht, thut ober liest, suche man immer auf ben Grad der Deutlickeit zurückzubringen, daß man wenigstens die gemeinsten Einwürse dagegen beantworten kann; alsbann läßt es sich zu dem errichteten Fond unserer Wissenschaft schlagen. Kein streitiges Vermögen muß je darunter gerechnet werden. Will sich etwas allgemein Angenommenes nicht mit unserm System vertragen, so sehlen uns vielleicht noch Grundideen; und Erlernung solcher ist ein großer Gewinn.

Man muß nicht zu viel in Büchern blättern über Wiffenschaften, die man noch zu erlernen hat. Es schlägt oft nieder. Immer nur das Segenwärtige weggearbeitet!

Durch eine stricte Aufmerksamkeit auf seine eigenen Gebanken und Empfindungen, und durch die stärkstindividualistrende Ausbrückung derselben, durch sorgfältig gewählte Worte, die man gleich niederschreibt, kann man in kurzer Beit einen Borrath von Bemerkungen erhalten, beffen Nuben sehr mannichfaltig ist. Wir lernen uns selbst kennen, geben unserm Gedankenspstem Festigkeit und Zusammenhang; unsere Reden in Gesellschaften erzhalten eine gewisse Eigenheit wie die Gesichter, welches bei dem Kenner sehr empsiehlt, und dessen Mangel eine bose Wirkung thut. Man bekommt einen Schat, der bei künftigen Ausarbeitungen genützt werden kann, sormt zugleich seinen Stil, und stärkt den innern Sinn und die Ausmerksamkeit auf Alles. Nicht alle Reichen sind es durch Slück geworden, sondern viele durch Sparsamkeit. So kann Ausmerksamkeit, Ökonomie der Gedanken und übung den Mangel an Genie ersetzen.

Man kann nicht leicht über zu vielerlei benken, aber man kann über zu vielerlei lesen. Über je mehrere Gegenstände ich benke, das heißt, sie mit meinen Erfahrungen und meinem Gestankenspstem in Verbindung zu bringen suche, desto mehr Kraft gewinne ich. Mit dem Lesen ist es umgekehrt: ich breite mich aus, ohne mich zu stärken. Merke ich bei meinem Denken Lücken, die ich nicht ausfüllen, und Schwierigkeiten, die ich nicht überwinden kann, so muß ich nachschlagen und lesen. Entweder dieses ist das Mittel, ein brauchbarer Mann zu werden, oder-es gibt gar keines.

D, wenn man die Bücher und die Collectaneen fabe, aus denen oft die unsterblichen Werke erwachsen sind — (ich habe die Geständnisse einiger vertrauten Schriftsteller für mich, die nicht wenig Aussehen gemacht haben) — es würde gewiß Tau-

seschen den größten Trost gewähren! Da nun dieses nicht leicht geschehen kann, so muß man lernen durch sich in Andere hinein sehen. Man muß Niemanden für zu groß halten, und mit überzeugung glauben, daß alle Werke für die Ewigkeit die Frucht des Fleißes und einer angestrengten Ausmerksamkeit gewesen sind.

Laß dich beine Lecture nicht beherrschen, sondern herrsche über sie.

Angstlich zu sinnen und zu benken, was man hätte thun können, ist das Übelste, was man thun kann.

Von den jedermann bekannten Büchern, muß man nur die allerbesten lesen, und dann lauter solche, die fast niemand kennt, deren Berfasser aber sonst Männer von Geist sind.

Jeben Augenblick des Lebens, er falle, aus welcher Hand des Schicksals er wolle, uns zu, den günstigen, so wie den ungünstisgen, zum bestmöglichen zu machen, darin besteht die Kunst des Lebens, und das eigentliche Borrecht eines vernünftigen Wesens.

Bur Auferweckung des in jedem Menschen schlafenden Systems, ist das Schreiben vortrefflich; und jeder, der je geschriesben hat, wird gefunden haben, daß Schreiben immer etwas ersweckt, was man vorher nicht deutlich erkannte, ob es gleich in uns lag.

Sich der unvermutheten Borfälle im Leben so zu seinem Wortheil zu bedienen wissen, daß die Leute glauben, man habe sie vorher gesehen und gewünscht, heißt oft Glück, und macht den Mann in der Welt. Ja, diese Regel bloß zu wissen und immer im Geist zu haben, ist schon eine Stärkung. Nach Roschesoucault's Urtheil, soll der Cardinal de Rez diese Eigenschaft in einem hohen Grade besessen haben.

Wer weniger hat, als er begehrt, muß wissen, daß er mehr hat, als er werth ist.

"Es gibt fehr viele Menschen, die unglücklicher sind, als du" — gewährt zwar kein Dach, barunter zu wohnen, allein sich bei einem Regenschauer barunter zu retiriren,
ist das Sätchen gut genug.

Man sollte sich nicht schlasen legen, ohne sagen zu können, baß man an bem Tage etwas gelernt hätte. Ich verstehe bar= unter nicht etwa ein Wort, bas man vorher noch nicht gewußt hat; so etwas ist nichts; will es jemanb thun, ich habe nichts bagegen; allenfalls kurz vor bem Lichtauslöschen. Nein, was ich unter dem Lernen verstehe, ist Fortrücken der Grenzen unsezer wissenschaftlichen oder sonst nüglichen Erkenntniß; Verbessezung eines Irrthums, in dem wir uns lange befunden haben; Gewißheit in manchen Dingen, worüber wir lange ungewiß waren; deutlich Begriffe von dem, was uns undeutlich war;

Erkenntniß von Wahrheiten, die sich sehr weit erstrecken u. s. w. Was dieses Bestreben nüglich macht, ist, daß man die Sache nicht flüchtig vor dem Lichtausblasen abthun kann, sondern daß die Beschäftigungen des ganzen Tages dahin abzwecken muffen. Selbst das Wollen ist bei dergleichen Entschließungen wichtig, ich meine hier das beständige Bestreben der Borschrift Gnüge zu leisten.

Unternimm nie etwas, wozu bu nicht bas Herz haft, bir ben Segen bes himmels zu erbitten!

Ach, ich habe so oft selbst erfahren, wie viel die Regel gilt: Bermeidet den Schein des Bösen sogar! Denn wenn man auch noch so gut handelt, so gibt man doch irgend einmal Zesmanden Gelegenheit, uns eine Schuld aufzubürden, wobei sein Mund nicht einmal zu lügen Ursache hätte, so sehr auch sein Herz ihn der Falschheit ziehe.

Rath am Ende des Lebens: Man hüte sich, wo möglich, vor allen Schriften der Compilatoren und der allzu literärischen Schriftsteller! Sie sind nicht ein Mensch, sondern viele Menschen, die man nie unter einen Kopf bringen kann, ohne sich zu verwirren; und es geht oft viele Zeit verloren, eine solche musivische Arbeit unter einen guten Sesichtspunkt zu bringen. Ein Mann, der Alles zusammen gedacht hat, für sich, verdient allein gelesen zu werden, weil ein Seist nur einen Seist fassen kann. Immer sich zu fragen: sollte hier nicht ein Betrug Statt finden? und welches ist der natürlichste, in den der Mensch uns vermerkt verfallen, oder den er am leichtesten erfinden kann?

Die Wahrheit finden wollen, ist Berdienst, wenn man auch auf dem Wege irrt.

Man frage sich selbst, ob man sich die kleinsten Dinge erklären kann. Dieß ist das einzige Mittel, sich ein rechtes System zu formiren, seine Kräfte zu erforschen und seine Lecture sich nütlich zu machen.

Bu benken, wie man Allem eine bessere Einrichtung geben kann, Beitungen, Schuhen, Schrittzählern u. s. w., ist gewiß eine herrliche Regel und leitet immer an etwas. Ein Philosoph muß sich um Alles bekümmern; und über Alles, auch die gemeinsten Dinge, zu schreiben, befestigt das System mehr, als irsgend etwas. Man erhält dadurch Ideen und kommt auf neue Borstellungen. Die Gelehrtesten sind nicht immer die Leute, die die neuesten Ideen haben.

Bei großen Dingen frage man: was ist das im Kleinen? und bei kleinen: was ist das im Großen? wo zeigt sich so etwas im Großen, ober im Kleinen? — Es ist auch gut, Alles so allgemein, als möglich, zu machen, und immer die ganze Reihe nach oben und nach unten aufzusuchen, von der etwas

ein Glieb ausmacht. Jebes Ding gehört in eine folche Reihe, beren äußerste Glieber gar nicht mehr zusammen zu gehören scheinen.

Richt eher an die Ausarbeitung zu gehen, als bis man mit der ganzen Anlage zufrieden ist, das gibt Muth und erleichtert die Arbeit.

Es ist eine große Stärkung beim Studiren, wenigstens für mich, Alles was man lieset, so deutlich zu fassen, daß man eigne Anwendungen davon, oder gar Zusätze dazu machen kann. Man wird dann am Ende geneigt, zu glauben, man habe Alles selbst erfinden können, und so etwas macht Muth, so wie nichts mehr abschreckt, als Gefühl von Superiorität im Buch.

## Nachtrag

zu den guten Rathschlägen und Maximen.

Wit und Laune muffen wie alle corrosive Sachen mit Sorgfalt gebraucht werben.

Man ist nur gar zu sehr geneigt, zu glauben, wenn man etwas Talent besitzt, Arbeiten mussen einem leicht werden. Greife Dich immer an, wenn Du etwas Großes thun willst. Manche Leute wissen Alles so, wie man ein Räthsel weiß, bessen Austösung man gelesen hat, ober einem gesagt worden ist, und das ist die schlechteste Art von Wissenschaft, die der Mensch am wenigsten sich erwerben sollte. Er sollte vielmehr darauf bez dacht sein, sich diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die ihn in den Stand sezen, Vieles selbst im Fall der Noth zu entdecken, was Andere lesen oder hören müssen, um es zu wissen.

Man soll seinem Gefühle folgen, und ben ersten Eindruck, ben eine Sache auf uns macht, zu Wort bringen. Nicht als wenn ich Wahrheit so zu suchen riethe, sondern weil es die unverfälschte Stimme unserer Erfahrung ist, das Resultat unserer besten Bemerkungen, da wir leicht in pflichtmäßiges Gewäsch verfallen, wenn wir erst nachsinnen.

Große Dinge gesehen zu haben, z. B. einen großen Sturm, muß unstreitig dem ganzen Gehirn eine andere Stimmung geben, und man kann sich daher nicht genug in solche Lagen bringen. Man sammelt auf diese Art, ohne zu wissen.

Zweiste an Allem wenigstens Einmal, und wäre es auch ber Sat: zweimal 2 ist 4.

In die Welt zu gehen, ist beswegen für einen Schriftsteller nöthig, nicht sowohl, damit er viele Situationen sehe, sondern selbst in viele komme. Man muß sich hüten, manche Dinge nicht bekannt zu nennen, weil man gerabe zuweilen baraus sieht, daß sie einem unbekannt waren.

Reine Untersuchung muß für zu schwer gehalten werden, und keine Sache für zu sehr ausgemacht.

Ich glaube, biejenigen Gelehrten, die Alles schäßen zu könenen glauben, haben doch nicht recht den Werth eines jeden ihrer Mitbrüder schäßen gelernt. Es kommt wahrhaftig in dem Fortgange der Wissenschaften nicht darauf an, ob einer etwas in dem, was sonst groß genannt wird, gethan hat. Wenn nur jeder thäte was er könnte, den Theil von Kenntnissen verarbeitete, dessen er mächtig ist, und in welchem er schärfer sieht als tausend Andere.

Man kann das Streben nach Entdeckung bem Bogelschießen vergleichen. Wer die Krone abschießt, muß bedenken, daß die Schüsse seiner Vorgänger auch etwas dazu beigetragen haben, daß er einen Flügel abkriegt, ober gar die Krone.

Nichts verloren geben zu lassen, ist eine Hauptregel, Papierschnigel so wenig, als Beit.

### 16.

# Vorschläge.

Es ware ein guter Plan, wenn einmal ein Kind ein Buch für einen Alten schriebe, ba jest Alles für Kinder schreibt. Die Sache ist schwer, wenn man nicht aus dem Charakter geben will.

Jede Universität sollte einen Ambassabeur auf den übrigen Universitäten haben, zu zweckmäßiger Unterhaltung sowohl der Freundschaften, als der Feindschaften.

Eine Statistick ber Religion ware wohl ein Werk, das, von einem Kenner geschrieben, großes Aufsehen machen könnte.

Der Pas de Calais sollte fünftig Pas de Blanchard beißen.

Wir glauben für die Nachwelt zu sorgen, wenn wir unsere Gedanken auf Lumpenpapier abdrucken laffen, die dann die Nachwelt, das heißt, die Leute, die uns Urgroßväter nennen, wieder
auf Lumpenpapier copiren. Aber, mein Gott! was wird aus
allem Lumpenpapier und unserer Wissenschaft werden, wenn wir
wieder einmal Boden des Meeres werden? Die ägyptischen
Pyramiden waren ein gescheuter Gedanke. Jene Leute verstan-

ben sich auch auf bas Papiermachen, aber sie vergaßen, etwas bars auf zu brucken. Wir sollten auf einer Stelle in ber Schweiz, bie de Lüc, Saufsüre, Sennebier angeben müßten, ein solzches Denkmal errichten, und Europa müßte subscribiren. Ich gebe meinen Louisd'or. Aber welche Hieroglyphe würde bazu gewählt werden müssen? Welches sind die Zeichen, wodurch man sich einem künstigen Menschengeschlechte wieder verständlich machen könnte? Es müßte eine Sprache sein, die Kinder und Philosophen verbände. Die Hieroglyphen könnten also sehr wichztig sein. D wenn doch Zeichen auf den Pyramiden ständen! Bielleicht hat jemand den Gedanken vor mir gehabt, und die Hieroglyphen oder Mysterien sind das, was ich meine.

Einssehr schönes Süjet für einen Maler wären einige kleine unschuldige Mädchen, die neugierig in einen Brunnen gucken, aus dem, ihrer Meinung nach, die Kinder geholt werden. Es könnte allenfalls nur eines hineinsehen, während die anderen warten, dis die Stelle frei wird.

Särge von Korbwerk könnten wohlfeil und boch schön gemacht werden; man könnte sie schwarz und weiß anstreichen. Sie hätten ben Bortheil, baß sie leicht verfaulten.

Ein Journal des Lurus und der Moden für Arzte; auch für mehrere Stände ließe sich so etwas wohl schreiben, selbst Phislosphie nicht ausgeschlossen.

Da der politische Pabst gefallen ist, und der geistliche bald nachfolgen wird, so wäre die Frage, ob man nicht einen med is einisch en wählen sollte; ich meine eine Art von Delay Lama, der durch bloses Berühren und durch Übersendung seiner Absund Auswürfe Krankheiten heilte. Ich glaube, ein solcher Mannkönnte wirklich durch das blose: ich bin der Herr euer Doctor — Krankheiten bannen. Bu einem solchen Pabst schiefte sich Bimmermann.

Ich möchte zum Zeichen für Aufklärung das bekannte Zeischen des Feuers (A) vorschlagen. Das Feuer gibt Licht und Wärme, und ist zum Wachsthum und Fortschreiten alles dessen, was lebt, unentbehrlich; aber unvorsichtig gebraucht, brennt es auch und zerstört.

Es verdiente wohl, daß man am Ende des Jahres ein Gezricht über die politischen Zeitungen hielte; vielleicht machte dieß die Schreiber berselben behutsamer. Da die Zeitungsschreiber selbst belogen werden, so müßte man billig versahren, um nicht Unrecht zu thun. Man müßte zwei ober mehrere entgegengesseste Blätter mit einander, und mit dem Lauf der Begebenheizten vergleichen; so ließe sich am Ende etwas über ihren Werth und Charakter festsezen.

Es wäre wohl der Mühe werth, einmal das Berläumden beim Kaffeetisch als ein Kartenspiel vorzustellen, wo immer Einer

ben Andern sticht. Pope's Lockenraub könnte hierbei zum Duster genommen werben.

Es ware gewiß ein verdienstliches, wenn gleich nicht leiche tes, Unternehmen, das Leben eines Menschen doppelt oder dreis sach zu beschreiben, einmal, als ein allzu warmer Freund, dann als ein Feind, und dann so wie es die Wahrheit selbst schreiben würde.

Ich benke, über alte Beitungen, z. B. jest (1797) über bie von 1792 an, müßte sich ein herrliches Collegium lesen lassen, nicht in historischer, sondern in psychologischer Rücksicht. Das wäre etwas! Was in der Welt kann unterhaltender sein, als die vermeintliche Geschichte der Beit mit der wahren zu versgleichen ?

über den Aberglauben ließe sich gewiß etwas sehr Gutes schreiben, nämlich zu seiner Bertheidigung. Zedermann ist abersgläubisch. Ich mit meinen Lichtern; ich glaube an diese Dinge nicht, aber es ist mir doch angenehm, wenn sie nicht widrig ausfallen.

Warum gibt man nicht manchen Meubeln ober Gefäßen passenbere Formen, wie es die Alten z. B. bei ihren Lanzen gesthan haben? — Wenn man wüßte, wie die Büchse der Pansbora ausgesehen hätte, so wäre sie wohl zu Dintenfässern, Lots

toräbern, Kriezskassen u. bergl. zu empfehlen. — Borschläge zu Formen von Dintenfässern: Brotfrucht; die Weltkugel; für Zeitungsschreiber eine Fama, nach Butlers Idee, mit ihren zwei Arompeten, wovon die eine bloß mit der obern Öffnung des menschlichen Körpers, die man den Mund nennt, geblasen wird.

Jest (1798) ließe sich etwas über bas Sprüchwort schreiben: er ist zu Rom gewesen, und hat ben Pabst nicht gesehen.

Ein physikalischer Almanach ober Taschenbuch für Physiker, könnte noch ein nütliches Buch werben. Der Ralender enthielte bloß den Gregorianischen und allenfalls noch den Julianischen, aber Alles kurz. Reine Ramen ber Beiligen -, benn mas follen die Beiligen in der Physik? — sondern bloß die Beichen OD of mit ben Hauptfesten und ben Namen ber Sonntage, gang turg und mit verständlichen Abbreviaturen. hinter ben Monatstagen könnten leicht 7 Columnen verzeichnet werden für 3 Barometer = und 3 Thermometerbeobachtungen täglich, und die fiebente für den Wind, der am längsten gedauert hat. Auf bem Blatte gegenüber könnte man bie Witterung und anbere physikalische Borfälle einzeichnen, auch herrschende Krankheiten. Bielleicht fande fich auch ba noch eine Columne für Die Beit= Rahme man zu jebem Monate 4 Seiten, (benn 3 Seiten zu nehmen wäre nicht gut, weil bann gleiche Dinge nicht in allen Monaten auf ähnlich liegende Seiten fallen), so könnten noch eine Menge von Dingen angebracht werben: Mondswechsel, Tagesanbruch und bergleichen. Unstatt der großen Gerren, die so wenig hierher gehören, als die Heiligen, würde nach alphabetischer Ordnung der Länder Geburt, Berdienst, Sterbesiahr u. s. w. von großen verstorbenen Physikern in sehr bündiger Kürze angegeben, die Astronomen mit eingerechnet. Um Ende gäbe man das genaueste Berzeichnis der Fuße, Thermometersscalen u. s. w. Die ausgearbeiteten Artikel wären nun die Hauptssache. Erst alle die vorzüglichsten Ersindungen in der Physik. Hierbei könnten Kupferstiche kommen. Preise der nöthigsten Instrumente in Deutschland, England und Frankreich. Beschreibung eines physikalischen Apparats. Leben von großen Physikern, zumal den neuern.

Fragen über Gegenstände aufzuseten: Fragen über Nacht= wächter — und ja jedes Kapitel ber Physik mit Fragen über basselbe zu beschließen.

Eine historiam inertiae s. vis inertiae zu schreiben, wäre wohl ber Mühe werth.

Wir sind auf dem Wege zur Untersuchung der Natur in ein so tieses Geleise hineingerathen, daß wir immer Andern nachfahren. Wir mussen suchen herauszukommen.

# Nachtrag

zu ben Vorschlägen.

Die Menschen nach ben Häusern zu ordnen, worin sie wohnen, wie die Schnecken.

Ich benke, wenn man etwas in die Luft bauen will, so find es immer besser Schlösser als Kartenhäuser.

Hat nicht unsere Gesangbuchverbesserung viel Ahnlickfeit mit dem Ausweißen der alten gothischen Kirchen, die dadurch geschändet werden? Man soll verhindern, daß sie nicht einstürzen und den Boden reinlich halten. Eine ausgeweißte Abtei von Westminster wäre abscheulich.

Es ift kein übler Gebanke, die Ruthe hinter ben Spiegel zu steden, daß sie dem, der hineinsieht, gleichsam auf den Rücken gebunden erscheint, der Gedanke hat mehr brauchbare Seiten, könnte auch zu einer Titelvignette, oder zur Aufschrift über ein Kapitel gebraucht werden.

Man könnte die menschliche Gesellschaft in drei Classen theilen, in die:

- 1. neque ora neque labora,
- 2. ora et non labora, und
- 3. ora et labora.

Was man von dem Bortheile und Schaben der Aufelärung: sagt, ließe sich gewiß gut in einer Fabel vom Feuer darstellen. Es ist die Seele der unorganischen Natur, sein mäßiger Gebrauch macht uns das Leben angenehm, es erwärmt unsere Winter und erleuchtet unsere Nächte. Aber das müssen Lichter und Fackeln sein, die Straßenerleuchtung durch angezündete Häuser ist eine sehr bose Erleuchtung. Auch muß man Kinder nicht damit spizlen lassen.

Es ließe sich vielleicht ein ganz guter Auffat über die Nammen von Hunden schreiben. Melac nennt man Hunde, nach dem bekannten privilegirten Mordbrenner. Bielleicht gibt es nach der französischen Staatsumwälzung auch Namenumwälzung unter den Hunden. Cüstine wäre ein herrlicher Name für einen, der viel bellt und nicht beißt, wenigstens nicht wo er soll. Rozebue müßte nothwendig einer heißen. Chrliche Leute, die noch so heißen, kann es so wenig verdrießen, wie den türzischen Kaiser, daß so viele Hunde Sultan heißen.

In jeder Facultät sollte wenigstens Gin recht tüchtiger Mann sein. Wenn die Charniere von gutem Metall sind, so kann das übrige von Holz sein.

Einmal die sogenannten na fürlichen Dinge auszugählen: natürliche Kinder, natürliche Religion, natürliche Tugend. Es steckt in diesen Außerungen der natürlichen Philosophie sehr Bieles, was sich die unnatürliche nicht immer träumen läßt. Man abjungirt alten Leuten junge. Ich glaube, es wäre in vielen Fällen beffer, wenn man manchen jungen Leuten alt e abjungirte.

Sollten sich nicht manche Berordnungen, z. E. Feuerordnungen, unmittelbar, vermittelst leichter Transpositionen auf
andere Gegenstände, z. E. Erziehung der Kinder, mut. mut. anwenden lassen? Die Wörter: Wasser, Sprize, Schläuche,
Sprizenmeister u. s. w. dürsten nur gehörig übersett werden.
Ein Bersuch, eine Instruction für einen Sprizenmeister zugleich
für einen Schulrector einzurichten, könnte sehr lehrreich werden.

Wie möchke es in den Wissenschaften aussehen, wenn die Menschen erst im 15ten Jahre sehen, und im 20ten etwa erst hören und folglich sprechen lernten? So etwas verdiente mit Philosophie und Menschenkenntniß durchgesetzt u werden.

Ghemals taufte man die Glocken, jest sollte man die Druderpressen taufen.

Wir sind Alle Blätter an einem Baum, keines bem ans bern-ähnlich, das eine symmetrisch, das andere nicht, und doch gleich wichtig bem Ganzen. Diese Allegorie könnte durchgeführt werden.

#### 17.

## Allerhand.

Unsere Gelehrten verfallen in den Fehler der Rrämer in den kleinen Städten, sie kaufen nicht an der Stelle, wo es wächst, sondern lassen es sich lieber erst von einem Engländer oder Franzosen herbeischaffen. Das ewige "unsern Landsleuten bestannt machen!" Warum suchen wir unsern Landsleuten nicht den Geist einzuprägen, selbst zu versuchen, und immer auf das Bessermachen zu denken?

Befdreibung eines fonberbaren Bettvorhangs.

Im Jahre 1769 gerieth ich auf ben Gebanken, allerlei Gessichter auf einem Bogen Papier neben einander zu zeichnen, die meistens etwas Lächerliches an sich hatten. Wenige Personen, denen ich das Papier vorlegte, konnten sich des Lachens enthalzten; durch kein Buch hätte sich dieß so bald erreichen lassen. Ich hatte aber noch nicht vierzig Röpfe gezeichnet, als ich mich schon erschöpft sühlte. Die Zusäte kamen nur selten. Im solgenden Jahre legte mich ein kleines Flußseber in ein Bette, das einen schrägen himmel hatte, durch dessen nicht gar dichtes Gewebe, das noch dazu aus ziemlich ungleichen Fäden bestand, die

weiße Wand durchschien. hier zeigte fich eine ungahlbare Menge ber seltsamsten und brolligsten Gefichter. Ich konnte in einer Fläche, bie kaum so groß als ein Quartblatt mar, über hunbert herausbringen, und jedes hatte mehr Ausdruck und Eigen= thumlichkeit, als sonft in ben gezeichneten Gesichtern anzutreffen ist, die unverbesserlichen Köpfe von Hogarth ausgenommen, mit benen fie viel Ahnliches hatten. Wenn ich einen Ropf hatte, fo nahm ich seinen Mund zum Auge, und ben Augenblick frand ein neuer ba, ber mich balb ankächelte, balb aufletichte; ein dritter lachte mich aus, und ein vierter blickte mich höhnisch an. Es ift unmöglich, alle bie hustenben, niesenben und gahnenben Stellungen zu beschreiben, bie fich mir borftellten. Batte: ich fie mit eben ber Rraft zeichnen können, mit welcher fie fich meinem Auge und meiner Ginbildungefraft barftellten, ich murbe gewiß biesen Borhang verewigen. — Leonardo ba Binci foll biese Beschäftigung jungen Malern empfehlen.

Am Jahr 1711 ereignete sich ein großer Unfall in Lyon: ein muthwilliger Feldwebel, Namens Belair, ließ: am. Tage bes heil. Dionystus, da eine Menge Menschen über die schmale Rhonebrücke: nach einem Dorfmarkt gegangen waren, den Aapfenstreich zum Thorschluß eine Stunde früher: als gewöhnlich schlasgen. Das Thor befindet sich mitten auf der Brücke. Als die Leute unterwegs das Trommeln hörten, eilten sie, um nicht gesnäthigt zu werden, vor der Stadt zu schlasen; sie, drängten sich auf der Brücke, einige ließ der Feldwebel gegen ein Arinkgeld

burch, und andere beraubte er mit feinem Complott. Das Gedränge wurde aber fo heftig, daß zweihundert Leute dabei ums Leben kamen, biejenigen nicht gerechnet, Die einige Tage barauf an ihren Bunden ftarben. Belair wurde unter ben ärgsten Berwünschungen bes Bolfs geräbert. S. Pitaval Causes celèbres. Tom. X. - In Göttingen, wo die Rühe bes Sommers um Mittagszeit auch nach ber Stadt getrieben werben, ereignete sich im Jahr 1765 ein ähnlicher Bufall, aber boch nur unter den Rühen. Sie hatten bei ber großen hige bieses Jahres immer die Gewohnheit, wenn sie nabe an das Thor kamen, zu laufen, weil fie fich nach bem kublen Gang unter bem Thor burch ben Wall sehnten. Un bem traurigen Tage befand sich zum Unglud ein Bauereknecht mit einem Bagen unter bem Thor, als die Rühe angerennt kamen. Die Pferbe am Wagen flengen an auf bas fic vorbeidrängende Bieb auszuschlagen, und schlugen einige Stud nieber; über biese fturzten bie hintern, und fo fort, daß in wenigen Minuten der ganze Thorweg von unten bis oben mit tobten Rühen angefüllt mar. Sie murben hernach von bem Benkersknecht weggeräumt, und fängs ber Strafe bingelegt, ba man fand, daß sich ihre Anzahl auf etliche und siebenzig belief, auch diejenigen nicht gerechnet, die noch hernach in ben Ställen starben. Ich habe sie felbst liegen sehen.

Als der brave Mann todt war, so trug dieser den Hut, der den Degen, so wie er; dieser ließ sich so frisiren, jener ging, wie er; aber der redliche Mann, wie er, wollte keiner sein.

#### Bu einer Borrebe.

Gefpräch zwischen einem Lefer und bem Berfaffer.

Der Gaft. Bas haben Gie Gutes, herr Birth?

Der Wirth. Richts als was Sie hier sehen, was auf bem Rüchenzettel freht, ben Sie so eben in ber Hand hatten.

Der Gaft. Und ift bas Alles?

Der Birth. Miles, mein Berr.

Der Gaft. Aber sagen Sie mir um aller Welt willen, konnten Sie sich nicht auf etwas Besseres gefaßt machen?

Der Wirth. Ja, was heißen Sie besser, mein Herr?

Der Gaft. Rein, so etwas, was mehr wiberhalt. Sauern Rohl und Speck, ober so etwas.

Der Wirth. Das habe ich nicht; wenn ich gewußt hätte, baß ich die Ehre von Ihnen haben würde, und daß Sie sauern Rohl und Speck liebten, so hätte ich mich vorgesehen; aber es kommen der Personen so viel, und jede verlangt etwas Anderes, so daß ein armer Wirth nicht weiß, was er anschaffen soll. Dieses Gericht fand gestern Beifall.

Der Gast. Daß Sie boch keinen sauern Kohl haben! — Doch, wenn es nicht anders ist, so geben Sie her.

Der Wirth. Ich hoffe, Sie sollen zufrieden sein, es ist zwar nur ein schlechtes Gericht, aber ich weiß es auf eine eigne Art zurecht zu machen; ich werfe allersei baran, was einem hungrigen Magen bekommt. Belieben Sie näher zu treten, mein Herr. Ein Mäbchen, 150 Bücher, ein paar Freunde und ein Prospect von etwa einer deutschen Meile im Durchmesser, war bie Welt für ihn.

Ļ

Die Zeiten, wo man anfängt, die Regeln zu studiren, wie es andere Zeiten gemacht haben, daß sie es so weit brachten, sind bose Beiten. Die besten Röpfe werden entsetzlich belesene, bleiche, schwindsüchtige Stubensitzer, anstatt gut verdauende, frische Ersinder zu sein.

Wenn die wilden Schweine dem armen Manne seine Felder verderben, so rechnet man es ihm unter dem Namen Wildschaben für göttliche Schickung an.

Es kann nicht Alles ganz richtig sein in ber Welt, weil bie Menschen noch mit Betrügereien regiert werben muffen.

Gine Sprache, die allemal die Berwandtschaft der Dinge zugleich ausdrückte, wäre für den Staat nüglicher, als Leibnigens Charafteristik. Ich meine eine solche, wo man z. B. Seelsorger statt Prediger, Dummkopf statt Stuger, Wassertrinker statt anakreontischer Dichter sagte.

Es ist in der That ein sehr blindes und unsern aufgeklärten Zeiten sehr unanständiges Borurtheil, daß wir die Geographie und die römische Geschichte eher lernen, als die Physiologie und Anatomie, ja die heibnische Fabellehre eher, als diese für Menschen beinahe so unentbehrliche Wissenschaft, daß sie nächst der Religion sollte gelehrt werden. Ich glaube, daß einem höshern Geschöpfe, als wir Menschen sind, dieses das reizendste Schauspiel sein muß, wenn er einen großen Theil des menschlichen Geschlechts ein paar tausend Jahre starr hinter einander herziehen sieht, die aufs ungewisse und unter dem Freibriefe, Regeln für die Welt aufzusuchen, hingehen und sich und der Welt unnüg sterben, ohne ihren Körper, der doch ihr vornehmster Theil war, gekannt zu haben, da ein Blick auf ihn, sie, ihre Kinder, ihren Nächsten, ihre Nachkommen hätte glücklich nuchen können.

Es wäre zu untersuchen, was man zum allgemeinen Maßestabe ber Bebienungen in der Welt annehmen soll, um gleich einer Nation begreislich zu machen, wie hoch ein gewisser Mann anzusehen sei. Es fragt sich also: gibt es Leute, die solche Berrichtungen haben, die bei allen Nationen nöthig sind, und bei allen gleich hoch geschätzt werden? Die Priester lassen sich wohl nicht dazu annehmen; dieser Maßtab ist sehr ungewiß und in vielen Ländern zu klein. Ein Mädchen ginge noch eher an; diese werden ziemlich gleichförmig, in Europa wenigstens, gezliebt, so daß ich glaube, der Ausdruck: er liebte ihn wie sein Mädchen, ist bedeutender, als der: er liebte ihn, wie seinen Bater.

Wenn man einen guten Gebanken lieft, fo kann man pro-

biren, ob sich etwas Ahnliches bei einer andern Materie benten und sagen lasse. Man nimmt hier gleichsam an, daß in der andern Materie etwas diesem Ahnliches enthalten sei. Dieses ist eine Art von Analysis der Gedanken, die vielleicht mancher Gelehrte braucht, ohne es zu sagen.

Ein allgemeines Daß für bas Berbienft ober für bie Bichtigkeit einer Berrichtung, bas allen Stänben fogleich bie wahre Größe einer That angabe, ware eine Erfindung, die eines moralischen Newtons würdig wäre. 3. E. eine Compagnie vor des Commandanten Baus zu exerciren, ift gewiß nicht fo fcwer, als ein paar Schuh zu sohlen, (ich weiß es freilich, daß die Ehre eine Besoldung ift; fie auszugahlen, legt ber Fürft eine Steuer auf die Bute und ben Nacken ber Unterthanen. Wenn ein Hambwerksburfche bor bem Officier ben hut zieht, fo bente ich immer, biefer Burfche ift eine Art von Rriegszahlmeifter; und wie unartig find die Officiere, die die Bahlung ohne Quittung annehmen, ich meine, die nicht wieber an den hut greis fen!) und ich behaupte, ein Kleib zu schneiben, ist zuverläse sig ichwerer, ale Hofcavalier zu fein - ich meine ben Sofcavalier in Abstracto. Eine solche Rangordnung, bie aber gewiß bem Berfaffer und bem Berleger ben Ropf toften wurde, wünschte ich gebruckt zu sehen; fie eriftirt gewiß in bem Ropfe jedes rechtschaffenen Mannes. Man könnte zu einem folchen Maß bas Balanciren auf ber Mase nehmen, weil dieses ungefähr alle Menschen mit gleicher Geschwindigkeit lernen, und

burch die Länge der Tabakspfeife in Bollen, die Grade der Schwierigkeit messen.

Der Streit über bebeuten und sein, ber in der Religion so viel Unheil angestiftet hat, ware vielleicht heilsamer gewesen, wenn man ihn über andere Gegenstände geführt hätte; benn es ist eine allgemeine Duelle unsers Ungluds, daß wir glauben, die Dinge waren das wirklich, was sie doch nur bedeuten.

Der Aberglaube gemeiner Leute rührt von ihrem frühen und allzueifrigen Unterricht in der Religion her. Sie hören von Geheimnissen, Wundern, Wirkungen des Teufels, und halten es für sehr wahrscheinlich, daß dergleichen Sachen überall in allen Dingen geschehen können. Hingegen, wenn man ihnen erst die Natur selbst zeigte, so würden sie leichter das übernatürliche und Geheimnisvolle der Religion mit Ehrsucht betrachten, anstatt daß sie es jeht für etwas sehr Gemeines ansehen. Ich glaube, wenn man ihnen sagte, es wären heute sechs Engel über die Straße gegangen, sie würden es sür nichts Besonderes ansehen. Auch die Bilder in der Bibel taugen nicht für Kinder.

Man sollte in der Woche wenigstens einmal diätetische Prebigten in der Kirche halten, und wenn die Diätetik von unsern Geistlichen erlernt würde, so könnten sie geistliche Betrachtungen einstechten, die sich hier gewiß sehr gut andringen ließen. Denn es ist nicht zu zweiseln, daß geistliche Betrachtungen, mit etwas Physik vermischt, die Leute ausmerksamer erhalten, und ihnen erhaulichere Borstellungen von Gott geben würden, als die oft übel angebrachten Beispiele seines Jorns.

Ein langes Glud verliert ichon blog burch feine Dauer.

Lefen heißt borgen, baraus erfinden, abtragen.

Mit elektrischen Ketten ließen sich Signale geben, Längen nicht weit entlegener Örter bestimmen u. s. w. Es ließen sich vielleicht Ströme bazu gebrauchen, wenigstens auf eine gewisse Strecke.

Sobald man anfängt Alles in Allem zu sehen, wird man gemeiniglich bunkel im Ausbruck. Man fängt an, mit Engelzungen zu reben.

Lessings Geständniß, daß er für seinen gesunden Berstand fast zu viel gelesen habe, beweist, wie gesund sein Berstand war.

Ein Mittel, sich Ruhm zu erwerben, ist, wenn man mit einer gewissen Zuversicht in eine dunkle, unbekannte Materie hineingeht, wohin es niemand der Mühe werth achtet, einem zu. folgen, und darüber mit scheinbarem Zusammenhange raisonnirt.

Wenn ich ein beutsches Buch mit lateinischen Buchstaben

gebruckt lese, so kommt es mir immer so vor, als müßte ich es mir erst übersetzen; eben so, wenn ich das Buch verkehrt in die Hand nehme und lese — ein Beweis, wie sehr unsere Bezgriffe selbst von diesen Zeichen abhängen.

Die Spisbuben würden allerdings gefährlicher sein, oder es würde eine neue Art von gefährlichen Spisbuben geben, wenn man einmal anfangen wollte, eben so die Rechte zu studiren, um zu stehlen, als man sie studirt, um ehrliche Leute zu schützen. Es müßte aber unstreitig zur Bollkommenheit der Gesetze beitragen, wenn es Spisbuben gabe, die sie studitten, um ihnen mit heiler Haut auszuweichen.

Bei Kindern läßt Put, weil man sie ausziert, ohne baburch die Beschaffenheit ihres Geistes anzeigen zu wollen. Eine Libree und Unisorm können noch so munter sein, sobald aber jemand an seinem eigenen Leibe die Sachen aus eigener Wahl trägt, so fit das Kleid nicht mehr Decke, sondern Hieroglyphe.

Satyre ist am besten angebracht und am leichtesten geschrieben, wenn einige schlaue Betrüger ein ganzes Publikum geblenbet zu haben glauben, und wenn man weiß, daß sie einen mit unter die Geblendeten zählen. In diesem Fall werde ich nie schweigen, und wenn der Betrüger mit allen Ordensbändern der ganzen Welt behangen wäre; denn alsdann ist es schwer, satyram non scribere. Die Menschen geben zwar nicht auf allen vieren, aber sie geben mit allen vieren. Niemand kann geschwind laufen, ohne mit seinen Händen eine ähnliche Bewegung zu machen. Viele Leute schleubern mit den Händen, wenn sie geben, nicht aus Nachahmung, sondern aus Natur. Es scheint, dieselbe Kraft, die die Füße bewegt, bewege zugleich die Hände; auch Leute, die in die Höhe springen, machen eine hüpsende Bewegung mit den Händen.

Ich habe noch niemanden gefunden, der nicht gesagt hätte, es wäre eine angenehme Empfindung, Stanniol mit der Scheere zu schneiden.

Alles bis auf das Außerste hinaus zu verfolgen, so daß nicht die geringste dunkle Idee zurückleibt, mit Bersucken, die Mängel daran zu entdecken, sie zu verbessern, oder überhaupt zu dieser Absicht etwas Bollkommneres anzugeben, ist das einzige Mittel, uns den so genannten gesunden Menschenverstand zu geben, der der Hauptentzweck unserer Bemühungen sein sollte. Ohne ihn ist keine wahre Augend, er macht allein den großen Schriftsteller. Scribendi recto sapere est et principium et sons. Man muß nur wollen, war der Grundsat des Helzvetius.

Wenn man unverständlichen, nonsensicalischen Dingen eine vernünftige Deutung geben will, so geräth man öfters auf gute

Gebanken. Auf biese Art kann Jakob Böhms Buch Manchem so nühlich sein, als bas Buch ber Natur.

Es ist allemal ein gutes Zeichen, wenn Künstler oft von Rleinigkeiten gehindert werden können, ihre Kunst gehörig außzuüben. F... steckte seine Finger in Herenmehl, wenn er auf dem Claviere spielen wollte, und ein anderer großer Clavierspiezler konnte nie zum Spielen gebracht werden, wenn er sich die Rägel nicht lange vorher abgeschnitten hatte. Den mittelmäßigen Ropf hindern solche Sachen nicht, weil seine Unterscheidungskraft überhaupt nicht so weit geht; er sührt gleichsam ein grobes Sieb.

Alles reformirt sich: Musik war ehemals Lärm, Satyre war Pasquill, und ba, wo man heutzutage sagt: erlauben Sie güstigst, schlug man einem vor Alters hinter die Ohren.

Ein Louisd'or in der Tasche ist beffer, als zehn auf bem Bücherbrett.

Wenn ein toller Kopf des Teufels Zeug anfängt, ist es deßwegen eine Folge, daß ein Collegium von zwölf solchen Leuten
eben solches Zeug anfangen würde? Reinesweges; ich bin vielmehr überzeugt, daß zwölf tolle Köpfe etwas beschließen könnten, das aussehen müßte, als käme es von zwölf klugen. Und
fagt, was ist der Mensch anders, als ein kleiner Staat, der
von Tollköpfen beherrscht wird?

In den barbarischen Beiten, wenn das so genannte Esels. fest zum Andenken der Flucht nach Agypten geseiert wurde, schrie der Priester, anstatt den Segen zu sprechen, dreimal wie ein Esel, und die Gemeine sprach ihm diese verständlichen Worte treulich nach; der Eine gut, der Andere schlecht, je nachdem er ein guter oder schlechter Esel war. Dieß sollte kein Spaß sein, sondern war eine sehr heilige Handlung. Bergl. Du Cauge, voc. Festum.

Bu Heinrichs bes VIII. Beiten spelste man in England um 10 Uhr des Morgens zu Mittag und um 4 Uhr zu Abend; jett speist man um 5 Uhr zu Mittag und um Mitternacht zu Abend. Fortrückung der Rachtgleichen und der Essenszeit. Die lettere zu untersuchen ist so wichtig für den Moralisten, als die erstere für den Astronomen.

Das Buch hatte bie Wirkung, die gemeiniglich gute Bücher haben: es machte die Einfältigen einfältiger, die Klugen klüger, und die übrigen tausende blieben ungeändert.

Die beweisen, wo nichts zu beweisen ist. Es gibt eine Art von leerem Geschwätz, bem man burch Neuigkeit des Ausbrucks und unerwartete Metaphern das Ansehen von Fülle gibt. K... und L... sind Meister darin. Im Scherz geht es an, im Ernst ist es unverzeihlich.

Wenn die Menschen plöglich tugenbhaft würden, so müßten viele tausende verhungern.

In einem Stück find wir allerbings unendlich weit unter den Engländern, und das ist in der Kunst, Averissements zu machen. Es ift fast unmöglich, sich bes Raufens zu enthalten, auch wenn man weiß, bag es nicht mahr ift. Man meint, man glaubt es nicht, und glaubt es boch. Ich habe oft ber Sache nachgebacht, und man wird leicht feben, worin es liegt. mich deutlich zu erklären, will ich nur ein Beispiel von ben Quadfalbern geben. Diese maden eine Beschreibung von ber Rrankheit, gegen bie ibre Armei gerichtet ift, nicht etwa in allgemeinen Ausbrücken und kurdmeg, sondern fie wissen, bag ber Mensch lieber Detail bat. Sie beschreiben baber bie Symptomen genau, und was fie fagen, geht oft heim - bie große Kunft aller großen Schriftsteller. - So erinnere ich mich einer Bekannt= machung eines Mittels gegen Bahnweb, die ungefähr so lautete: "Überall, wo man jest hinkammt, hort man Versonen über Schmerzen klagen, die fie Bahnschmerzen nennen, fie find aber gang verschieden. Denn viele Personen, die fich die Bahne haben ausziehen lassen, haben sich eber schlimmer barnach befünden. Junge, gefunde Perfonen find ihnen am meiften ausgefest; fie schlafen wenig, getrauen fich nichts Festes zu esten; aus Furcht ben Schmerz zu erwecken, und fallen baber gang, von Aleisch und werben elend. Ich muß bekennen, bag, meiner großen und langen Erfahrung ungeachtet, mich biefes übel lange getäuscht

hat, indem ich weber burch Ausziehen, noch Schröpfen, noch burch meinen bekannten vortrefflichen Zahnbalsam, der sonst gar nicht trügt, etwas ausgerichtet habe; bis ich endlich meine in dem großen Schnupsenjahr 1740 mit dem größten Segen gebrauchten himmlischen Tropfen, (diesen Namen geben ihnen fast wider meinen Willen einige meiner Patienten, wegen der wohlthätigen und schnellen Wirkung,) die disher nicht viel helsen wollten, hervorgesucht habe; sie heilen fast augenblicklich, und ich habe wahre Wunder damit gethan.

Daß alle scherzhaften Sachen Possen sind, wird wohl am meisten von alten Theologen oder alten Professoren der Rechte behauptet. Sie glauben, Alles wäre ernsthaft, was mit einem ernsthaften Gesicht oder in einem ernsthaften stilo gesagt wird, da es doch ausgemacht ist, daß von hundert Possen gewiß neunzig ernsthaft vorgetragen werden. Aus den lustigen Schriften kluger Köpfe läßt sich sehr ost mehr lernen, als aus sehr vielen ernsthaften. Sie tragen Manches mit einer lachenden Miene vor, was sie im Ernst meinen, was aber noch nicht untersucht genug ist, um einen ernsthaften zu kleiden. Andere Leute könznen es gar wohl im Ernst nüßen.

Der Pöbel ruiniet sich durch das Fleisch, das wider den Geist, und der Gelehrte durch den Geist, den zu sehr wider den Leib gelüstet.

I

Der eigentliche Mensch sieht wie eine Zwiebel mit vielen tausend Wurzeln aus; die Nerven empsinden allein in ihm, das Andere dient, diese Wurzeln zu halten und bequemer fortzuschaffen; was wir sehen, ist also nur der Topf, in welchem der Mensch (die Nerven) gepflanzt ist.

Unfere Kunstkammern find voll von elfenbeinernen Bechern — ein Beweis von der Favoritneigung unserer lieben Boreltern: ein Stück Elfenbein, woraus der Grieche einen Apoll geschnitt hätte, schnitten sie zum Becher.

Als ich im Jahr 1769 einen Engländer zu dem Professor F. . . führte, der damals Prorector war, so hielt dieser mit vieler Gravität und rhetorischer Genauigkeit eine lateinische Rede an ihn, und als er völlig ausgeredet hatte (denn ich wollte ihm nicht in die Rede fallen), sagte ich zu ihm: Ihr Magnisiscenz, die Engländer verstehen unser Latein nicht. Er schien aber nicht fehr betreten darüber.

Man gibt oft Regeln über Dinge, wo sie unstreitig mehr Schaben als Nugen bringen. Was ich hier meine, will ich mit einem Artikel aus einer Feuerordnung erläutern; die Anwendung wird sich ein jeder in seiner Wissenschaft zu machen wissen:

"Wenn ein Haus brennt, so muß man vor allen Dingen die rechte Wand des zur Linken stehenden Hauses, und hingegen die linke Wand des zur Rechten stehenden zu becken suchen. ļ

Die Ursache ift leicht einzusehen. Denn, wenn man g. E. bie linke Wand bes zur Linken stehenden Hauses beden wollte, so liegt ja bie rechte Wand bes Hauses ber linken Wand zur Rechten, und folglich, ba bas Feuer auch bieser Band und ber rechten Wand gur Rechten liegt, (benn wir haben ja angenommen, baß bas haus bem Keuer zur Linken liege,) fo liegt bie rechte Wand bem Keuer näher, als bie linke; bas ift, bie rechte Wand bes Sauses könnte abbrennen, wenn fie nicht gebedt wurde, ebe bas Feuer an die linke, die gedect wird, fame; folglich konnte etwas abbrennen, bas man nicht bedt, und zwar eber, als etwas Anderes abbrennen würde, auch wenn man es nicht becte; folglich muß man dieses laffen und jenes beden. Um sich bie Sache zu imprimiren, barf man nur merten, wenn bas Baus bem Feuer zur Rechten liegt, so ist es bie linke Wand, und liegt bas Saus zur Linken, so ift es bie rechte Band."

Darque, baß die Kinder ihren Eltern zuweilen so sehr gleischen, sieht man offenbar, daß es ein gewisses Naturgeset ift, daß Kinder ihren Eltern gleichen sollen. Allein wie viele Fälle gibt es dessenungeachtet nicht, wo sie ihnen nicht gleichen? Bermuthlich sind daran gewisse Collisionen Schuld, ebenfalls wie bei den Physiognomieen.

Ge ist fehr reizend, ein ausländisches Frauenzimmer unsere Sprache sprechen und mit schönen Lippen Fehler machen zu hören. Bei Männern ist es nicht so.

Ich kann mir eine Beit benken, welcher unsere religiösen Begriffe so sonderbar vorkommen werden, als der unsrigen der Rittergeist.

Es klingt lächerlich, aber es ist wahr: wenn man etwas Gutes schreiben will, so muß man eine gute Feber haben, haupt- sächlich eine, die, ohne daß man viel brückt, leichtweg schreibt.

Ein großer Nugen des Schreibens ist auch der, daß die Meinung Eines Menschen und das, was er sagt, unverfälscht auf die Nachwelt kommen kann. Die Tradition nimmt etwas von jedem Munde an, durch den sie läuft, und kann endlich eine Sache so vorstellen, daß sie unkenntlich wird. Es ist allemal eine Übersetzung.

Sie sprechen für ihre Religion nicht mit der Mäßigung und Berträglichkeit, die ihnen ihr großer Lehrer mit That und Worten predigte, sondern mit dem zweckwidrigen Eifer philosophischer Sectirer, und mit einer Hibe, als wenn sie Unrecht hatten. Es sind keine Christen, sondern Christianer.

Herr Camper erzählte, baß eine Gemeinde Grönländer, als ein Missionair ihnen die Flammen der Hölle recht fürchterlich malte, und viel von ihrer Site sprach, sich alle nach der Hölle zu sehnen angefangen hätten.

Mit wenigen Worten viel sagen heißt nicht, erst einen Auffat machen, und dann die Perioden abkürzen; sondern vielmehr, die Sache erst überdenken, und aus dem Überdachten das Beste so sagen, daß der vernünstige Leser wohl merkt, was man weggelassen hat. Eigentlich heißt es, mit den wenigsten Worten zu erkennen geben, daß man viel gedacht habe.

Die Rolle des Pajazzo, die allerdings etwas sehr Sonderbares hat, könnte in andern Dingen nachgeahmt werden. Die Nachahmer Sterne's sind gleichsam die Pajazzi desselben, und so ist Immermann Lavaters Pajazzo.

Das Ja mit bem Kopfschütteln, und das Nein mit dem Kopfnicken wird einem sehr schwer, bekommt aber doch nachher eine eigene Bedeutung, wenn man es kann.

Twiß hatte sich mit seiner Tour through Ireland so verhaßt gemacht, baß man sein Portrait auf bem Boben ber Nachttöpfe mit offenem Munde und Augen vorstellte mit der Umschrift:

Come let us piss On Mr. Twiss.

Konnte man nicht vierteljährige Kalenber herausgeben, ober gar für jeben Monat einen, mit einer niedlichen Biguette, Nachrichten und Gebichten, geziert? Er hatte ben Brief erst mit Oblaten, und oben darauf mit Lack gesiegelt, aus einer ähnlichen Absicht, wie Mercur die Grundsätze der Geometrie auf Säulen aus Thon und Erz grub. Denn ward der Brief zu nahe an den Ofen gelegt, so hielt ihn die Oblate zu, und fiel er ins Wasser, das Lack.

Warum schielen die Thiere nicht? Dieß ist auch ein Borzug ber menschlichen Ratur.

Die meisten Leute halten die Augen zu, wenn sie rasirt werden. Es wäre ein Gluck, wenn man die Ohren und andern Sinne so verschließen könnte, wie die Augen.

Wenn man einem vernünftigen Manne einen Sieb geben kann, daß er toll wird, so sehe ich nicht ein, warum man einem tollen nicht einen sollte geben können, daß er klug wird.

Wenn eine Geschichte eines Königs nicht verbrannt worben ist, so mag ich sie nicht lesen.

Ist es nicht sonberbar, baß bie Beherrscher des menschlichen Geschlechts ben Lehrern besselben so sehr an Rang überlegen sind? Hieraus sieht man, was für ein sclavisches Thier der Mensch ist.

Es war eine Beit in Rom, ba man bie Fische beffer erzog,

als die Kinder. Wir erziehen die Pferde besser. Es ist doch seltsam genug, daß der Mann, der am Hofe die Pferde zureitet, Tausende von Thalern zur Besoldung hat, und die, die demselben die Unterthanen zureiten, die Schulmeister, hungern mussen.

Swist ging einmal mit Dr. Sheriban verkleibet auf eine Bettlerhochzeit; Letterer stellte einen blinden Musikanten vor, und Swist war sein Handleiter. Da fanden sie das größte Wohlleben, sie bekamen Geld und Wein im Überstuß. Tags darauf ging Swist auf der Landstraße spazieren, und fand da Blinde, die auf der Hochzeit recht gut gesehen, und Lahme, die recht gut getanzt hatten. Er schenkte ihnen das auf der Hochzeit erwordene Geld, sagte ihnen aber zugleich, wenn er sie noch einmal hier, oder irgendwo in diesem Gewerde anträse, so würde er sie insgesammt einstecken lassen; worauf sie alle eiligst davon liesen. — So wurden die Blinden sehend, und die Lahmen gehend.

Als es ben Gothen und Bandalen einstel, die große Tour burch Europa in Gesellschaft zu machen, so wurden die Wirthshäuser in Italien so besetzt, daß fast gar nicht unterzukommen gewesen sein soll. Buweilen klingelten drei, vier auf Einmal.

Daß wir unsere Augen so leicht, und unsere Ohren so schwer verschließen können, wenigstens nicht anders, als wenn wir unsere Hände davor bringen, zeigt unwidersprechlich, daß ber Himmel mehr für die Erhaltung der Werkzeuge, als für das Bergnügen der Seele gesorgt hat. Doch sind die Ohren noch unsere besten Wächter im Schlafe. Was für eine Wohlthat wäre es nicht, die Ohren so leicht verschließen und öffnen zu können, als die Augen!

Im Deutschen reimt sich Geld auf Welt; es ist kaum möglich, daß es einen vernünftigern Reim gebe; ich biete allen Sprachen Tros!

Wenn jemand alle glücklichen Einfälle seines Lebens dicht zusammen sammelte, so würde ein gutes Werk daraus werden. Jedermann ist wenigstens bes Jahrs Einmal ein Genie. Die eigentlich so genannten Genies haben nur die guten Einfälle dichter. Man sieht also, wie viel barauf ankommt, Alles aufzusschreiben.

In Genua darf sich kein Mann bei seiner Frau auf der Straße oder sonst öffentlich bliden lassen; der Cicisbeat hat da die größte höhe erreicht, und ein Mann, der nicht darauf achten wollte, würde verspottet werden und sich den größten. Insulten des Pöbels aussehen. Man tadelt diesen Gebrauch vielleicht mit Recht, aber es ist doch etwas in dem Gefühl, was ihn entschulz digt. Es gibt doch zu sonderbaren Gedanken Anlaß, einen Mann bei seiner Frau zu sehen. Sie werden ausgemessen, und allerlei dabei gedacht, was man nicht denkt, wenn man jedes allein

sieht. Einen Erzbischof von Canterbury mit seiner Frau einher gehen zu sehen, würde wenigstens das bischöfliche Ansehen nicht fester gründen, das ist gewiß. In jedem menschlichen, von einem ganzen Staat gebilligten Gebrauch, liegt immer etwas zum Grunde, was sich, wo nicht rechtsertigen, doch entschuldigen läßt.

Ach! beim Tabackrauchen bedenkt der Statistiser nur den Taback. Aber, gerechter Gott! das Bergnügen, nach des Tages getragener Last und Arbeit, in seiner Familie ruhig und vorbereitend zum kurzen Schlaf und der sich morgen wieder erneuernden schweren Arbeit, das Kraut abbrennen zu sehen, das Geschäft des Ausspuckens, und den Ersas durch iheuer erkausten Trunk, die ausruhende Beschäftigung — o großer Gott! das Alles bedenkt niemand. Last es dem Armen, der es einmal hat, ihr, die ihr Alles habt, was ihr wollt, und wechseln könnt, wie es euch gefällt.

Wenn man einmal Nachrichten von Patienten gabe, benen gewisse Bäber und Sesundheitbrunnen nicht geholfen haben, und zwar, mit eben der Sorgfast, womit man das Segentheil thut, es würde niemand mehr hingehen, wenigstens kein Kranker.

Wenn jemand etwas schlecht macht, bas man gut erwartete, so fagt man: nun ja, so kann ichs auch. Es gibt wenige Rebensarten, die so viel Bescheibenheit verrathen. Wenn bei kleinen Personen Alles gehörig stark und gut ist, so sind sie gewöhnlich lebhafter, als andere Menschen, weil bei gleicher Bluterzeugung weniger Masse zu versorgen ist. Zwerge und Riesen sind gemeiniglich gleich dumm, weil bei erstern die Kräfte sehlen, und bei lettern zu viel zu bestreiten ist. Bielleicht kommt es noch dahin, daß man die Menschen verstümmelt, so wie die Bäume, um besto bessere Früchte des Geistes zu tragen. Das Castriren zum Singen gehört schon hierher. Die Frage ist: ob sich nicht Maler und Poeten eben so schneiben ließen?

Ich habe einmal, wo ich nicht irre, in Rouffeau's Emil gelesen, daß ein Mann, der täglich mit der Sonne ausstand und mit Untergang derselben zu Bette ging, über hundert Jahr alt geworden sein soll. Ich glaube aber, wo man eine solche Ordnung in einem Manne antrifft, da sind auch mehrere zu vermuthen, und diese mögen denn die Ursache des Alters gewessen sein.

Das Alter macht klug, bas ist wahr; bieses heißt aber nichts weiter als Erfahrung macht klug. Hingegen: Klugheit macht alt, bas heißt, Reue, Ehrgeiz, Arger macht die Baden einfallen und die Haare grau und ausfallen — bas ist nicht minder wahr. Diese täglichen Lehren mit Büchtigung zwar nicht auf den H. .., aber an gefährlichern Theilen eingesschäft, sind ein wahres Gift.

Es müßte sehr artig lassen, wenn man eine ganze Stadt auf eine Wage bauen könnte, bas beständige Schwanken zu bemerken.

ŧ

ı

1

Ich glaube nicht, daß es ganz unmöglich wäre, daß ein Mensch ewig leben könne; benn immer abnehmen schließt ben Begriff von aufhören nicht nothwendig in sich.

Das Künstliche aus bem Sinne schlagen, ist bei weitem nicht so viel werth und so kräftig wirkend zur Gesundheit, als das Natürliche; benn wirklich ist Ersteres schon eine Art von Anstrengung.

Le Baillant bemerkt in seinen Reisen in das Innere von Afrika, daß die Abler auch Aas fressen, und bittet die Dichter der alten und der neuern Zeit um Bergebung, daß er den stolzen Bogel Jupiters so sehr erniedrigt; doch merkt er an, daß er es nur im Nothfall thue, und was thut man nicht in der Noth! Der Abler thut also, was seine Dichter im Nothsall auch thun würden, er schickt sich in die Zeit. Ja, Jupiter selbst buhlte um Europens Beisall unter einer Maske, in welcher er nichts von seiner vorigen Pracht beibehielt als — die Hörner. Unter derselben Maske buhlt jest ein stolzer Schriftskeller (2.....n) um den Beisall Germaniens, und es scheint ihm zu gelingen.

Ein Pabst (3acharias, glaube ich) that die Leute in ben

Bann, die an Antipoden glaubten; und jest könnte der Fall leicht kommen, daß einer seiner Rachfolger die Antipoden in den Bann thäte, wenn sie nicht an die Infallibilität des römisschen Stuhls glauben wollten. Wenigstens haben die Päbste die Länder von Leuten verschenkt, deren Beine zwar keinen Winkel von 180 Grad, aber doch schon einen beträchtlich stumspfen mit den unsrigen machen. Das ist doch auch ein Fortschritt.

Sicheren Nachrichten zu Folge, wurden im Jul. 1790 Steine bon der Bastille auf den Straßen bon London Pfundweise berstauft. Das Pfund kostete mehr, als das beste Rindskeisch.

Reine Classe von Stümpern wird von den Menschen mit größerer Nachsicht behandelt, als die prophetischen. Wer sollte wohl denken, daß man den Kalendern noch glauben könnte, da sie tausendmal irren, und es bekannt ist, daß sie bloß aus dem Kopfe, oder allenfalls nach einem Modell von einigen vorhergehenden Jahren hingeschrieben werden? und doch geschieht es.

Ein Loos in der hannöverischen Lotterie kostet 18 Thaler, und 30 Groschen Einschreibegeld; dieses beträgt täglich eine Auslage von etwas mehr als 14 Psennigen; so viel verschnapsen manche Menschen täglich. Wer sich also gewöhnt, Hoffnung zu schnapsen, und wem dieses gut bekommt, dem wollte ich auf alle Fälle rathen, in die Lotterie zu sehen.

Die beste Art, Lebende und Berstorbene zu loben, ist, ihre Schwachheiten zu entschuldigen und dabei alle mögliche Menschenstenntniß anzuwenden. Nur keine Tugenden angedichtet, die sie nicht besessen haben! das verdirbt Alles, und macht selbst das Wahre verdächtig. Entschuldigung von Fehlern empsiehlt den Lobenden.

Theosophie, Aftrologie und eine gewisse Meteorologie haben nicht bloß das gemein, daß man bei ihrem Studium sowohl, als ihrer Ausübung die Augen nach dem Himmel richtet, sondern auch, daß ihre Berehrer immer mehr sehen wollen, als Andere.

Mir thut es allemal weh, wenn ein Mann von Talent stirbt, denn die Welt hat bergleichen nöthiger, als der himmel.

Es ift eine fehr weistiche Einrichtung in unserer Natur, daß wir so viele äußerst gefährliche Krankheiten gar nicht fühlen. Könnte man den Schlagsluß von seiner ersten Wurzel an verspüren, er würde mit unter die ehronischen Krankheiten gerechnet werden.

Wie wenig Ehre es einem Maler macht, Thiere durch seine Gemälbe zu täuschen, davon hatte ich einen einen auffallenden Beweis: mein Rothkehlchen hielt das Schlüsselloch einer Commode für eine Fliege, flog einigemal darnach und stieß sich beinahe den Kopf darüber ein.

Seitbem er die Ohrfeige bekommen hatte, dachte er immer, wenn er ein Wort mit einem O sah, als Obrigkeit, es heiße Ohrfeige.

Das Pulver, wovon in einer Stelle aus dem Morhof in Lessing's Collectaneen (Th. 1. S. 89) unter dem Artikel Petrus Arlensis de Scudalupis geredet wird, und das Lessingen an das höllische Feuer erinnert, ist wohl gewiß das Anallgold gewesen.

Schlecht disputiren ist immer besser als gar nicht. Selbst Kannengießern macht die Leute weiser, wenn gleich nicht in der Politik, doch in anderen Dingen; das bedenkt man nicht genug.

Wenn jemand in Cochinchina sagt: Doji (mich hungert), so laufen die Leute, als wenn es brennte, ihm etwas zu essen zu geben. In manchen Provinzen Deutschlands könnte ein Dürftiger sagen: mich hungert, und es würde gerade so viel helsen, als wenn er sagte: Doji.

Bei dem Berlust von Personen, die uns lieb waren, gibt es keine Linderung, als die Zeit und forgfältig gewählte Zerfreuungen, wobei uns unser Heine Borwürfe machen kann.

Die Urfache ber Seekrankheit soll, wie Brilfot de Barville sagt, noch nicht recht bekannt sein. Ich glaube, sie rührt von der zusammengesetzten Bewegung des Blutes her, an die man sich erst gewöhnen muß. Denn ich habe allezeit bemerkt, daß die unangenehmste Bewegung die ist, da man nach einem sansten Aufsteigen des Schiffes wieder zu sinken anfängt, wo denn unstreitig nicht bloß das Blut nach dem Kopfe, sondern auch der Kopf dem Blute entgegen geht.

Es ist boch besonders, daß es in allen Ländern so viele Menschen gibt, die Beltmaschinen verfertigen. Auch in Boston fand fich, wie Briffot erzählt, ein gewiffer Pope, ber über 10 Jahre an einer zugebracht batte. Gine unnübere Arbeit läßt fich wohl nicht gebenken. Baucansons Klötenspieler, ber bie Klöte wirklich bläft, geht weit darüber. Einen läppischern Gebrauch kann wohl ber Mensch von seinen Seelenkräften nicht machen, als wenn er bie Weltmaschine burch ein Raberwerk barzustellen sucht, bas immer zur Kamilie der Bratenwenber gebort und baran erinnert. Schon eine vergoldete Sonne, die auf einem Bapfen ruht, ist etwas Abscheuliches; und Die Schwere burch Stangen zu repräsentiren, an bie man bie Planeten fpießt, hat viel Ahnlichkeit mit bem Ginfall bes Shakespear, ben Monbichein burch einen Rerl vorzustellen. Benn bie großen Berren, bie boch nur allein bergleichen Poffen bezahlen können, fo etwas seben wollen, so können fie auf einem freien Plat die Sache durch ihre Hofleute und Soflakaien barftellen laffen, und bie Rolle ber Sonne felbst übernehmen.

3ch glaube, ber beste Copift und Beichner wurde einen Ropf

ober eine Figur nicht gut treffen können, wenn fie ihm verkehrt vorgelegt wurbe, und unter ber Bebingung, weber bas Driginal, noch seine Copie mahrend ber Arbeit, gerade vor fich hinzulegen. Man sieht also, was ber Rünftler thut, ber ein Gesicht copirt: er liest beständig im Ganzen, und mit bem Beifte biefes Gangen vor Augen, thut er manchen Strich in ber augenblicklichen Begeisterung, wenn ich so reben barf, wovon er nichts weiß, und so wird die Copie ähnlich. Man wird finden, daß bieses Lesen im Ganzen, bieses Busammenfaffen bei jedem Unternehmen nothig ift, und bem Mann von Genie von dem gemeinen Ropfe unterscheidet. So find bei bem Commando von Armeen, bei Unlegung großer mechanischer Berte, bei großen Finangoperationen oft die tiefsten Theoretiker die elendesten Ausführer. haben immer bas Detail zu fehr bor Augen, und bas Un gemeine, bas neu Entbedte und Schwere, und vergeffen darüber das Leichte, Alltägliche, bas immer, ober doch in den meisten Källen bas Sauptsächlichste ift. Dier fällt mir ber Dathematiker ein, ber gegen eine Maschine, die den Weg des Schiffes auf der See zeichnen sollte, nichts einzuwenden hatte, als daß Die Beidnung wegen ber Ausbehnung, bes Papierg, trugen konne.

Sich durch plötzliche Umanderung ohne Erklärung gegen die, die es eigentlich angeht, ein gewisses Air von Wichtigkeit zu geben, ist ein sehr gemeines Berfahren im Spasiande. Jammer und Elend, wo es in Regierungen Statt sindet!

Gewissen Menschen ist ein Mann von Kopf ein sataleres Geschöpf, als ber beclarirteste Schurke.

Ich habe mir die Zeitungen vom vorigen Jahre binden lassen, es ist unbeschreiblich, was für eine Lectüre dieses ist: 50 Theile falsche Hoffnung, 47 Theile falsche Prophezeihung und 3 Theile Wahrheit. Diese Lectüre hat bei mir die Zeitungen von diesem Jahre sehr herabgesetzt, denn ich denke: was diese sind, das waren jene auch.

Wenn die Fische stumm sind, so sind dafür ihre Berkauferinnen desto beredter.

Wir leben in einer Welt, worin ein Marr viele Narren, aber ein weifer Mann nur wenige Weife macht.

## Pantheon ber Deutschen.

Ich habe auch vor Newtons Grabmal in Westminsterabteit gestanden; ich habe Shakespears Denkmal, vermischt
mit denen von großen Helden angesehen; allein ich muß bekennen, vielleicht zu meiner Schande, daß der Eindruck sehr gemischt und eigen war. Ich konnte mich unmöglich überzeugen,
daß Newton und Shakespear dadurch geehrt würden, sondern,
wenn ich mich in der Erklärung meines Sesichts nicht irre, so
war es mir, als ständen diese Denkmäler da, die übrigen zu
ehren, und dem Plat Ehre zu verschaffen. Es war mir unmöge

I

1

ı

lich, mich von diesem Gefühl los zu machen. — Was könnte es helsen, jett Luthern in einem deutschen Pantheon auszusstellen? Soll das zur Ehre Luthers sein? Unmöglich, es ist zur Ehre des Pantheons. Wenn ja eine solche Anstalt nügen soll, so müssen Männer aufgestellt werden, deren Thaten ohne Glanz groß waren; Männer, die sich bloß durch Haben — kein Baterland und Nebenmenschen verdient gemacht haben — kein Schriftsteller, als solcher. Ein Schriftsteller, der zu seiner Berzewigung eine Bildsäule nöthig hat, ist auch dieser nicht werth.

Wenn der Mensch die Nägel nicht abschnitte, so würden sie unstreitig sehr lang wachsen, und er dadurch zu allerlei Berrichtungen ungeschickt werden, die ihm jetz Ehre machen. Diese Berstümmelung ist also unstreitig von großem Nuten gewesen. Ich habe daher immer das Nägelabkauen als einen Instinct bestrachtet, sich auszubilden. Daher kaut man an den Nägeln bei einer epinösen Frage oder überhaupt dei einem schweren Problem. Wenn schon dadurch nicht viel ausgerichtet wird, so wird doch Persfectibilitätstrieb geübt; nun wirft sich die gesammelte Kraft, wenn sie sich an einem Ende zu schwach sühlt, auf einen andern Theil.

Der Gehalt, das specifische Gewicht des Geistes und der Talente eines Menschen ist dessen absoluter Werth, multiplicirt mit der mittlern Wahrscheinlichkeit seiner Lebensbauer oder sei= ner Entsernung vom gewöhnlichen Stillstand der Fortschritte. — Sehr verständlich, für mich wenigstens.

In England ward vorgeschlagen, die Diebe zu castriren. Der Borschlag ist nicht übel: die Strase ist sehr hart, sie macht die Leute verächtlich, und boch noch zu Geschäften fähig; und wenn Stehlen erblich ist, so erbt est nicht fort. Auch legt der Muth sich, und da der Geschlechtstried so häusig zu Diebereient verleitet, so fällt auch diese Beranlassung weg. Muthwillig bloß ist die Bemerkung, daß die Weiber ihre Männer desto eifriger vom Stehlen abhalten würden; denn so wie die Sachen jest stehen, riskiren sie ja, sie ganz zu verlieren.

Die Jahre ber zweiten Minorennität, das sind bose Beiten, wenn sie ankommen. Bei Schriftstellern übernimmt das Publikum alsbann gemeiniglich die Vormundschaft. Abnahme des Gedächtnisses, graue Haare, Wegschleichen der Bähne, und Lob der Beiten, wo das Fleisch noch weicher gekocht wurde, sind die sicheren Kennzeichen, daß sie eingetreten sind. Wohl dem alsdann, der auf guten Grund gebaut hat.

Cartefius sagt in einem Briefe an Balzel (European Magazine Febr. 1795 p. 85.), baß man die Einsamkeit in großen Städten suchen muffe, und er sobt sich dazu Amsterdam, von wo der Brief datirt ist. Ich sehe auch wirklich nicht ein, warum nicht Börsengesumse eben so angenehm sein soll, als das Rausschen des Eichenwaldes; zumal für einen Philosophen, der keine Handelsgeschäfte macht, und zwischen Kausseuten wandeln kann, wie zwischen Sichbäumen, da die Kausseute ihrerseits bei ihren

Sängen und Geschäften fich so wenig um den muffigen Bandler bekummern, als die Eichbäume um den Dichter.

Seit der Ersindung der Schreibekunst haben die Bitten viel von ihrer Kraft verloren, die Befehle hingegen gewonnen. Das ist eine bose Bilanz. Geschriebene Bitten sind leichter abzgeschlagen, und geschriebene Befehle leichter gegeben, als mundsliche. Bu beiden ist ein Herz erforderlich, das oft fehlt, wenn der Mund der Sprecher sein soll.

Es ist doch so ganz modern, einen Aschenkrug oben über ein Grab zu setzen, während der Körper unten in einem Kasten fault. Und dieser Aschenkrug ist wieder ein bloses Zeichen eines Aschenkruges; es ist blos der Leichenstein eines Aschenkruges.

Nach dem Menschen kommt in dem System der Zvologen der Affe, nach einer unermeßlichen Kluft. Wenn aber einmal ein Linné die Thiere nach ihrer Glückseligkeit, oder Behaglichkeit ihres Zustandes ordnen wollte, so kämen doch offenbar manche Menschen unter die Mülleresel und die Jagdhunde zu stehen.

Es macht allemal einen sonderbaren Eindruck auf mich, wenn ich einen großen Gelehrten, oder sonst einen wichtigen Mann sehe, dabei zu denken, daß doch einmal eine Zeit war, da er den Maikäfern ein Liedchen sang, um sie zum Aufsliegen zu ersmuntern.

Aus dem Zittern, wenn man schwach wird, sollte man fast glauben, die Wirtung unsers Willens auf unsern Körper gesschähe stoßweise, und die Stetigkeit in den Bewegungen verhalte sich zum Zittern, wie der Kreis oder die krumme Linie zum Polygon. Man kann in jedem Alter, glaube ich, wizig sein, nur geht es nicht immer in einem so steten Strom, wie in der Jugend; man zittert da. Sammelt man aber die Bemerkungen, und nimmt die Zwischenräume weg, so kann der Leser die Abnahme der Kräste nicht demerken. Ich mag thun, was ich will, so kann ich es nicht ohne Zwischenräume — ich zittere überall. Zittern ist Anstrengung und Ausruhen in schnellen Abewechselungen derbunden.

ı

ı

Bor einigen Tagen las ich, baß ein Prediger im Lüttichischen, wo ich nicht irre, ber 125 Jahr alt war, don seinem Bischose gestagt worden wäre, wie er es angesangen hätte, so alt zu werden. Ich habe mich, war die Antwort, des Weins, der Weiber und des Borns enthalten. Hier ist nun, wie mich dünkt, die große Frage: wurde der Mann so alt, weil er sich jener Giste enthielt, oder weil er ein Temperament besaß, das es ihm möglich machte, sich jener Giste zu enthalten? Ich glaube, es ist unmöglich, nicht sur das Lehte zu stimmen. Daß sich mit jenen Gisten jemand das Leben verlärzen kann, und zwar sehr stark, ist kein Beweis, daß man sich das Leben verlängert, wenn man sich ihrem Gebrauch entzieht. Wer das Temperament nicht hat, würde, wenn er sich des andern Geschlechts enthielte, ge-

wiß sein Leben damit nicht verlängern. — Eben so ift es mit der Sage, daß die wahren Christen immer rechtschaffene Leute sind. Es hat lange rechtschaffene Menschen gegeben, ehe Christen waren, und gibt Sottlob! auch da noch welche, wo keine Christen sind. Es wäre also gar wohl möglich, daß die Leute gute Christen sind, weil das wahre Christenthum dasjenige von ihnen fordert, was sie auch ohne dasselbe gethan haben würden. Soekrates wäre gewiß ein sehr guter Christ geworden.

Wenn ein Prediger merkt, daß seine Zuhörer nicht aufwerksam sind, so müßte er es machen, wie ein gewisser Dr. Alymer, Bischof von London. Als dieser fand, daß der größte Theil seiner Versammlung schlief, sing er auf einmal laut an in einer hebräischen Taschenbibel zu lesen, die er bei sich hatte. Sogleich wurde Alles ausmerksam. Da sing er an; "was seid ihr doch für seine Leute! ihr seid ausmerksam, wenn ich euch etwas vorlese, wovon ihr kein Wort versteht, und schlaft, wenn ich mit euch in eurer Muttersprache von Dingen rede, auf denen das Heil eurer Seele beruht." (Universal Magaz. Oct. 1797. p. 284.)

Ist es nicht abscheulich, daß sich der Mensch gewöhnt hat, zur Nahrung oder zur Befriedigung seiner Leckerhaftigkeit Dinge zu wählen, die von seiner eigenen Gartenmauer an gerechnet, ein Paar tausend Meilen entsernt wachsen ? Warum tractiren reiche Juden bei ihren Tractamenten nicht mit Wasser aus dem Jordan, oder mit dem Honig und der Milch, die in ihrem Baterlande sließt? Das größte Geheimniß, das so viele Menschen erfahren haben, und noch so viele beiderlei Geschlechts erfahren werden, das man gewöhnlich an öffentlichen Plägen erfährt, das aber noch nie jemand ausgeplaudert hat, noch je ausplaudern wird — die Empfindung, wenn einem der Kopfabgehauen wird.

Wie viel in der Welt auf Bortrag ankommt, kann man schon daraus sehen, daß Raffee aus Weingläsern getrunken, ein sehr elendes Getränk ist; oder Fleisch bei Tische mit der Schere geschnitten, oder gar, wie ich einmal gesehen habe, Butterbrot mit einem alten, wiewohl sehr reinen, Schermeffer geschmiert—wem würde das wohl behagen?

Ich weiß von guter Hand, daß seit der Aevolution der religiöse Skepticismus gar nicht mehr unter den Menschen von Rang und Familie in Frankreich Statt sinden soll, worin er ehemals herrschte. Man hat beten gelernt. Biele Damen, die sonst nichts davon wissen wollten, sind nun ganz pour la religion de nos pères. Man glaubt aber doch auch, daß sie etwas mehr dabei gedacht, und auch das gouvernement de nos pèresgemeint hätten.

Habeln durch Thiermarionetten vorzustellen? Wenn die Thiere gut gezeichnet wären, so könnte es wohl eine herumziehende Truppe ernähren.

Das große Loos in ber Erfindungstotterie ber Menschen ist Gottlob! noch nicht gezogen. Wer es gewinnen wird, läßt sich freilich nicht sagen; aber so viel scheint gewiß zu sein, daß es kein Compilator und astronomischer Constabler gewinnen wird.

In Mr. 272 bes Reichsanzeigers von 1798 steht wieder etswas von der —— \*) Hermetischen Gesellschaft. Ein rechtes Wuster von Dummheit, Stolz und an Wahnsun gränzendem Mangel an Menschenkenntniß und Philosophie.

Es erleichtert die Correspondenz, wenn man weiß, daß der Correspondent eine schöne Frau hat.

Ich habe in meinem Leben eine ganz beträchtliche Menge sehr alter Personen gesehen, kann mich aber nicht erinnern, je eine gesehen zu haben, die stark pockengrübig gewesen wäre. Was ist die Ursache? Unstreitig wird es eine von folgenden breien sein müssen. Entweder solche Leute erreichen kein hohes Alter; oder durch das Zusammenschrumpsen der Haut verlieren sich die Pockengruben größtentheils; oder endlich, da überhaupt nicht sehr viele Menschen sehr alt, und ebenfalls nur wenige stark von den Pocken gezeichnet werden, so könnte es leicht sein,

<sup>&</sup>quot;) hier stand im Mspt. ein sehr berbes Spitheton, das wir, nicht aus Schonung für die saubere Gesellschaft, sondern für ' uns selbst ausgelassen haben.

Denschen von 50 bis 60 Jahren begegnen könnte, keinen podengrübigen Alten gesehen zu haben. Diese britte Ursache scheint mir die wahrscheinlichste. Indessen sollten mehrere Menschen eine ähnliche Bemerkung gemacht haben, so verdiente boch bie Sache vielleicht Ausmerksamkeit.

So angenehm die Musik dem Ohre ist, wenn es sie hört, so unangenehm ist sie ihm oft, wenn man ihm davon vorspricht.

Spielen ist ein sehr unbestimmtes Wort, oft wird etwas eine Spielerei durch ben schlechten Gebrauch, ben man von einer Sache macht. Es gibt Leute, die sogar mit den allerheiligsten Dingen spielen.

Die geschnisten Heiligen haben in der Welt mehr ausgerichtet, als die lebendigen.

Die verschiedenen Arten von Pulsen, ihrer Geschwindigkeit sowohl, als ihrer Härte nach, müßte sich durch eine Maschine, durch schwingende Darmsaiten von verschiedener Dicke und Spannung deutlich machen lassen. So etwas ließe sich in Collegien gebrauchen.

Aus was für Ursachen werben bie Bechte von heißem Effig

blau, die Krebse im Kochen toth, das grüne Wachstuch unter Wasser hell u. s. w.?

Sollten sich Gerüche wohl durch Hohlspiegel concentriren lassen ?

Würde ein Öltropfen auf unfere Erdkugel fallen, wenn fie ganz aus Wasser bestände?

Rönnten nicht in den Hirnhöhlen durch Bersetzung der Dämpfe, die nothwendig bisweilen Statt finden muß, allerlei Ungemächlichkeiten entstehen: Gewitter, Regen, Thau? so etwas wäre wirklich möglich; sind ja Dämpfe auch die Ursache der Erbbeben.

Wie hängt eine bekannte Erfahrung, daß Leute in der Dämmerung besser sehen, als am Tage, mit einer andern zussammen, daß manche Taube besser im Lärm hören?

Hat man Beispiele von taubgebornen Thieren? Taubges borne Hunde möchten wohl schwerlich stumm sein.

Hat man wohl je untersucht, warum die Rasen gesunder Hunde so kalt sind? Es könnte leicht die Absicht haben, daß sich manche Gerüche leichter barauf niederschlügen.

hat man wohl pracife Bersuche barüber, bag Milch bei

einem Donnerwetter gerinnt? und ist dieses ber Fall, wie wird es am natürlichsten erklärt?

Ob wohl ein Hund könnte abgerichtet werden, einen magnetischen Stahl von einem andern zu unterscheiden? Der Gebrauch von der Hundesnase ist wohl noch nicht ganz gemacht worden, der sich davon machen ließe. Erdbebenpropheten sind die Hunde, wie auch einige andere Thiere.

Sollte es wohl in Absicht auf das ganze Weltspstem ober selbst die Firsterne so etwas geben, wie Wetter, Witterung, Wetterseite?

Ich bin manchmal fast geneigt, zu fragen: gibt es in ber Welt noch etwas Anderes, als Wasser?

Wozu ist das Stroh gut?

Ist es wohl wahr, was ich oft gehört habe, daß die Hunde nicht schwigen; und wenn es wahr ist, was läßt sich für ein physiologischer Grund angeben?

Was würde eine Nachtigall machen, ber man um bie Schlagezeit die Ohren zuklebte?

Ift es nicht fonberbar, bag man bie Geometrie mit einem

besondern Falle anfängt, mit der Lage der Linien auf Chenen? Leicht mag dieses sein, ob es aber wissenschaftlich ist, ist eine andere Frage. Es müßte doch fürwahr die Möglichkeit einer Ebene erwiesen werden. Ich fürchte nur, wenn man die Phislosophie der Mathematik zu weit treibt und sie zu weit von dem gemeinen Menschenverstand wegrückt, so wird sie im Ganzen verlieren.

Ob die Musik die Pflanzen wachsen mache, ober ob es unter ben Pflanzen welche gebe, die musikalisch sind?

Wir können ein hirsenkorn ungeheuer vergrößern; aber eine Sekunde Beit können wir zu keiner Minute und zu keiner Biertelstunde machen. Das wäre vortrefflich, wenn man das könnte! Allein man sucht mehr die Beit zu verkleinern, so sollte man sagen, statt verkürzen.

Es ist sehr weise, daß die Fische stumm sind; benn da das Wasser den Schall so außerordentlich fortpstanzt, so würden sie ihr eigenes Wort nicht hören. Ich glaube, eines der größten Unglücke, das die Welt befallen könnte, wäre dieses, daß die Luft den Schall ungeschwächt zwanzig Meilen weit fortpstanzte.

## Nachtrag zu Allerhand.

ļ

Die Esel haben die traurige Situation, worin ste jest in der Welt leben, vielleicht nur dem wisigen Einfalle eines losen Menschen zu danken. Dieser ist Schuld, daß sie zu dem verachtetsten Thiere geworden sind, und dieses auch wohl bleiben werden, und gewiß gehen viele Eseltreiber nur deswegen mit ihren Eleven so fürchterlich um, weil es Esel, nicht weil es träge und langsame Thiere sind.

Wenn man einmal in ber Welt anfangen wollte, nur bas Nöthige zu thun, so müßten Millionen Hungers sterben.

Ein paar Dugend Millionen Minuten machen ein Leben von 45 Jahren, und etwas darüber.

Gine Uhr, die ihrem Besitzer immer um 1/4 zuruft: Du ...; um halb: Du bist ..; um 3/4: Du bist ein .; und wenn es voll schlägt: Du bist ein Mensch.

Wie werden einmal unsere Namen hinter bem Erfinder des Fliegens und bergl. vergessen werden! Die Sympathicen sind gewiß nicht alle zu verwersen. Bielleicht sinden wir einmal die Ursachen dazu. Sie sind vielleicht Reste von den verlorenen Wissenschaften einer andern Generation Menschen.

Gelegenheit macht nicht Diebe allein, sie macht auch beliebte Leute, Menschenfreunde, Helben. Bon bem Einfalle, ben ein Wiziger hat, gehört mehr als die Hälfte bem Dummkopfe zu, ben er traf.

Wie nahe wohl zuweilen unfere Gebanken an einer großen Entdedung hinstreichen mögen.

Die Orakel haben nicht sowohl aufgehört zu reden, als vielmehr die Menschen ihnen zuzuhören.

Wer eine Wissenschaft noch nicht so inne hat, daß er jeden Verstoß dagegen fühlt, wie einen grammaticalischen Fehler in seiner Muttersprache, der hat noch viel zu lernen.

In den Bibelerklärungen kommt mir Bieles vor, wie in den Erklärungen der Figuren in der Baumannschöhle. Man hat da betende Jungfrauen, Taufsteine, Pathen, Mönche, Rindszungen, Säulen, Eierstücke, Himmelfahrt Christi, Pauken u. s. w. Man muß aber gemeiniglich schon wissen, was es sein soll, um es darin zu erkennen.

Ich habe einmal in einem ökonomischen Schriftsteller folgenden Einfall gelesen, der sehr artig ist, und auch auf menschlichen Umgang angewandt werden könnte. Unter allen Bögeln,
sagt der Berfasser, scheinen die Sperlinge die größten Bertrauten der Bauern zu sein, und keine Art wird von Bauern so
sehr gehaßt als diese.

>

1

Der schwarze Mann ber Kinder gehört mit in die Classe von Ersindungen, worin die Höllenstrasen stehen. Es ist, glaube ich, nicht möglich, den Aberglauben auszurotten.

Die Neigung ber Menschen, kleine Dinge für wichtig zu halten, hat sehr viel Großes hervorgebracht.

Einer glaubt genauen Umgang mit Räftner gehabt zu haben, und am Ende wars der Waisenhauspräceptor Refiner zu Göttingen.

Warum kann jedermann ohne Bokwurf von Stolz sagen: ich bin ein ehrlicher Mann, aber nicht: ich bin ein Mann von Genie, oder ein wiziger Kopf? Ift etwa jenes weniger, oder schimpft das Wort Spizdube nicht so viel als Dummkopf? Und doch dürfen Recensenten es den Leuten nicht allein in das Gesicht sagen, daß sie Dummköpfe sind, sondern es ihnen sogar auch beweisen.

Es gibt Leute, Die bas r wie ein w aussprechen, fie find

mir unerträglich. 3. B. Fwiction, Fwage, Bweite, flatt Fric= tion, Frage, Breite.

So viel ist ausgemacht, die christliche Religion wird mehr von solchen Leuten ver fochten, die ihr Brot von ihr haben, als solchen, die von ihrer Wahrheit überzeugt sind. Man muß hier nicht auf gedruckte Bücher sehen, das ist das Wenigste, die bekommen Tausende nicht zu lesen, sondern auf die Personen, die täglich an ihrer Ausrechterhaltung schnigeln und stümpern, und auf Universitäten vom Freitische an dazu erzogen und verzogen werden.

Es ist boch sonberbar, baß wir so viele Mittel kennen, eine Krankheit zu befördern, und so wenige, sie zu heilen.

Den Esel macht seine Uhnlichkeit mit bem Pferbe nur besto lächerlicher, aber bas Pferd wird nicht lächerlich burch ben Esel.

Ein Geschöpf höherer Art läßt die ganze Geschichte ber Welt repetiren, so wie man die Uhren repetiren läßt.

Es mag ein Einfall noch so einfältig fein, er regulirt immer etwas und herrscht irgendwo. Das Gesicht im Monde herrscht in unsern Kalenderzeichen.

Die Leichenöffnungen können diejenigen Fehler nicht entbeden, die mit dem Tode aufhören.

Es wird gewiß in England des Jahrs noch einmal so viel Portwein getrunken, als in Portugal wächst.

Die Lustbarkeiten, wobei man in die Sohe sehen muß, sind immer angenehmer, als eine, wobei man geradeaus sieht. Gr. Blanchard sollte Musikanten mit in die Sohe nehmen.

Man wirft ben Corporationen ber City of London vor, baß sie aus Leuten bestehen, die meistens als Individuen sehr würdige Männer sind, aber in corpore gewöhnlich sehr einfälztige Streiche machen. Gerabe wie unsere Theologen.

Die Welt jenseit der geschliffenen Glaser ist wichtiger, als die jenseit der Meere, und wird vielleicht nur von der jenseit des Grabes übertroffen.

Ich möchte wohl ben Titel des letten Buches wissen, bas gedruckt werden wird, Original versteht sich, nicht Auflage.

Was man sehr prächtig Sonnenstäubchen nennt, sind doch eigentlich Dreckstäubchen.

Wenn der Mensch, nachdem er 100 Jahre alt geworben, II.

1

mir unerträglich. 3. B. Fwietion, Fwage, Bweite, flatt Friction, Frage, Breite.

So viel ist ausgemacht, die christliche Religion wird mehr von solchen Lenten ver fochten, die ihr Brot von ihr haben, als solchen, die von ihrer Wahrheit überzeugt sind. Man muß hier nicht auf gedruckte Bücher sehen, das ist das Wenigste, die bekommen Tausende nicht zu lesen, sondern auf die Personen, die täglich an ihrer Aufrechterhaltung schnigeln und stümpern, und auf Universitäten vom Freitische an dazu erzogen und ver30gen werden.

Es ist boch sonberbar, baß wir so viele Mittel kennen, eine Krankheit zu befördern, und so wenige, sie zu heilen.

Den Esel macht seine Ahnlickeit mit dem Pferde nur besto lächerlicher, aber das Pferd wird nicht lächerlich durch den Esel.

Ein Geschöpf höherer Art läßt die ganze Geschichte ber Welt repetiren, so wie man die Uhren repetiren läßt.

Es mag ein Einfall noch so einfältig fein, er regulirt immer etwas und herrscht irgendwo. Das Gesicht im Monde herrscht in unsern Kalenderzeichen.

Die Leichenöffnungen können diejenigen Fehler nicht entbeden, die mit bem Tobe aufhören.

Es wird gewiß in England bes Jahrs noch einmal so viel Portwein getrunken, als in Portugal wächst.

Die Lustbarkeiten, wobei man in die Höhe sehen muß, find immer angenehmer, als eine, wobei man geradeaus sieht. Hr. Blanchard sollte Musikanten mit in die Höhe nehmen.

Man wirft ben Corporationen der City of London vor, daß sie aus Leuten bestehen, die meistens als Individuen sehr würdige Männer sind, aber in corpore gewöhnlich sehr einfälztige Streiche machen. Gerade wie unsere Theologen.

Die Welt jenseit der geschliffenen Gläser ist wichtiger, als die jenseit der Meere, und wird vielleicht nur von der jenseit des Grabes übertroffen.

Ich möchte wohl ben Titel des letten Buches wissen, das gedruckt werden wird, Original versteht sich, nicht Auflage.

Was man sehr prächtig Sonnenstäubchen nennt, sinb doch eigentlich Dreckstäubchen.

Wenn der Mensch, nachdem er 100 Jahre alt geworden, II. mir unerträglich. 3. B. Fwiction, Frage, Bweite, flatt Fric= tion, Frage, Breite.

So viel ist ausgemacht, die christliche Religion wird mehr von solchen Leuten ver fochten, die ihr Brot von ihr haben, als solchen, die von ihrer Wahrheit überzeugt sind. Man muß hier nicht auf gedruckte Bücher sehen, das ist das Wenigste, die bekommen Tausende nicht zu lesen, sondern auf die Personen, die täglich an ihrer Aufrechserhaltung schnigeln und stümpern, und auf Universitäten vom Freitische an dazu erzogen und ver30gen werden.

Es ist boch sonberbar, baß wir so viele Mittel kennen, eine Krankheit zu beförbern, und so wenige, sie zu heilen.

Den Esel macht seine Uhnlichkeit mit bem Pferde nur besto lächerlicher, aber bas Pferd wird nicht lächerlich durch ben Esel.

Ein Geschöpf höherer Art läßt die ganze Seschichte ber Welt repetiren, so wie man die Uhren repetiren läßt.

Es mag ein Einfall noch so einfältig sein, er regulirt immer etwas und herrscht irgendwo. Das Gesicht im Monde herrscht in unsern Kalenderzeichen.

Die Leichenöffnungen können diejenigen Fehler nicht entbeden, die mit dem Tode aufhören.

Es wird gewiß in England bes Jahrs noch einmal so viel Portwein getrunken, als in Portugal wächst.

Die Lustbarkeiten, wobei man in die Höhe sehen muß, sind immer angenehmer, als eine, wobei man geradeaus sieht. Hr. Blanchard sollte Musikanten mit in die Höhe nehmen.

Man wirst ben Corporationen der City of London vor, daß sie aus Leuten bestehen, die meistens als Individuen sehr würdige Männer sind, aber in corpore gewöhnlich sehr einfälztige Streiche machen. Gerade wie unsere Theologen.

Die Welt jenseit der geschliffenen Gläser ist wichtiger, als die jenseit der Meere, und wird vielleicht nur von der jenseit des Grabes übertroffen.

Ich möchte wohl ben Titel bes letten Buches wissen, bas gebruckt werden wirb, Original versteht sich, nicht Auflage.

Was man sehr prächtig Sonnenstäubchen nennt, sind boch eigentlich Dreckstäubchen.

Wenn ber Mensch, nachdem er 100 Jahre alt geworben, II. wieber umgewendet werden könnte, wie eine Sanduhr, und fo wieber junger wurde, immer mit der gewöhnlichen Gefahr, zu sterben; wie wurde es ba in der Welt aussehen?

Ein untrügliches Mittel wider das Zahnweh zu erfinden, wodurch es in einem Augenblick gehoben würde, möchte wohl so viel werth sein und mehr, als noch einen Planeten zu entebeden.

Jebes Zeitalter hat eine Menge Eigenheiten, die die Nachwelt mit Bergnügen aufgezeichnet sehen würde, und die viel zu
klein für den Geschichtschreiber sind, die immer wechselnden Thorheiten der Zeit ze. Für diese ist Hogarths Grabstichel das beste
Medium sie aufzubewahren. Wer in aller Welt kann einen Parlamentswahlschmaus, oder eine Midnight conversation so
schildern, wie er gethan hat, und wie lehrreich kann nicht eine solche Schilderung gemacht werden!

Wie viele Menschen mag wohl die Bibel ernährt haben, Commentatoren, Buchdrucker und Buchbinder?

In England wird ein Mann ber Bigamie wegen angeklagt, und von seinem Advocaten badurch gerettet, daß er bewies, sein Client habe brei Weiber.

Es ift ein Glud, bag bie Gebautenleerheit feine folche

Folge hat, wie die Luftleerheit, benn sonst würden manche Röpfe, die sich an die Lesung von Werken wagen, welche sie nicht verstehen, zusammengebrückt werben.

Man wirft oft ben Großen vor, daß sie sehr viel Gutes hätten thun können, das sie nicht gethan haben. Sie könnten antworten: Bedenkt einmal das Bose, das wir hätten thun können, und nicht gethan haben.

Die Buchbruckerkunst ist boch fürwahr eine Art von Messias unter den Ersindungen.

Wenn Noth die Mutter des Fleißes oder der Erfindung ist, so ist es eine Frage, wer der Bater, oder die Großmutter, oder die Mutter der Roth ist.

Jeder Mensch erhält bei seiner Geburt ein Lovs in der grofen Lotterie der Ersindungen, in welcher wohl gewiß am Ende des Jahrs 1798 das größte Loos noch nicht gezogen war.

Als am Sten October 1796 die Stadt Andreasberg auf dem Harze durch den Blig größtentheils abbrannte, wollten die Leute dem Mann, in dessen Hause der Blig eingeschlagen hatte, kein Obdach geben, weil er ein Bösewicht sein musse, indem Gott seinen Jorn zuerst über ihn ausgelassen habe.

Man führt gegen ben Wein nur die bosen Thaten an, zu benen er verleitet, allein er verleitet auch zu hundert guten, die nicht so bekannt werden. Der Wein reizt zur Wirksamkeit, die Guten im Guten, und die Bösen im Bösen.

## Fragmente.

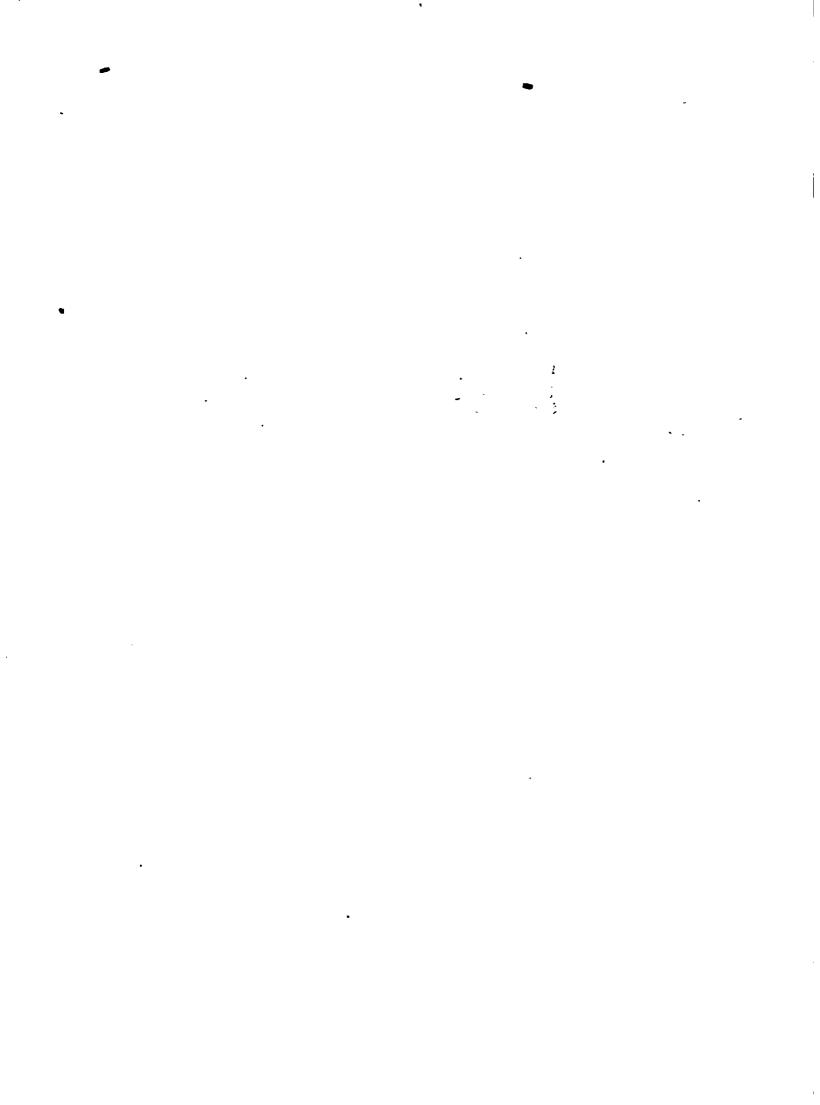

# empfindsame Reise nach Laputa.

#### Schreiben

des Hrn.  $\sqrt{x^3 + dx^5} ddy$  Trullrub, Altesten der Akademie zu Lagoda,

bas Empfindsame im Reisen zu Wasser und zu Lande und im zu Hause Sigen betreffend.

Aus dem Hochbalnibarbischen überset

bon

M. S.

### Borrebe bes überfegers.

Die gelehrte Welt hat es bekanntermaßen schon längst und mit Recht bedauert, daß der berühmte Lemuel Gulliver bei seis nem Aufenthalt in Laputa und Lagoda sich nicht mehr bemüht

• . •

# empfindsame Reise nach Luputa.

#### Schreiben

des Hrn.  $\sqrt{x^3 + dx^5} ddy$  Trullrub, Ültesten ber Akabemie zu Lagoda,

bas Empfindsame im Reisen zu Wasser und zu Lande und im zu Hause Sitzen betreffend.

Aus dem Hochbalnibarbischen überset

bon

M. S.

Borrebe bes überfegers.

Die gelehrte Welt hat es bekanntermaßen schon längst unb mit Recht bedauert, daß der berühmte Lemuel Gulliver bei seinem Aufenthalt in Laputa und Lagoda sich nicht mehr bemüht

hat, eine genauere Berbindung zwischen ber bafigen Akabemie und irgend einer europäischen au fliften, ba er bie bortrefflichfte Gelegenheit bazu hatte. Anderer Bortheile zu geschweigen, will ich jest nur die einzige Universalkurbelmethobe erwähnen, die burch die neuern Bemühungen einiger deutschen Belehrten viel geschwinder zur Bollkommenheit hatte gebracht werben konnen, bahingegen unfer bereits eingeführter Infularuniversalismus wieder burch jene gewonnen haben wurde. Defto größer ift, glaube ich, also ber Dienst, ben ich ber gelehrten Belt erzeige, indem ich ihr bie Nachricht ertheilen kann, baß wirklich unlängst etliche Eremplare Transactionen ber Akabemie zu Laputa von bem Baringsfischer Bans Punt in Amsterdam, der babin verschlagen worben, aufgekauft und nach Europa gebracht worben find, wovon ich mir mit vieler Mühe endlich eines verschafft habe. Der Lefer wird kaum glauben, was für Mühe es mich gekoftet hat, alle bie Sachen zu entziffern, ba mir außer ben wenigen Worten, bie uns Gulliver erklärt hat, und einiger anbern, die eine Ahnlichkeit mit bem Japanischen haben, welche Sprache ich berftebe, sonft nichts bekannt war. Unterbessen find nunmehr alle Schwierigkeiten gehoben, und ich werbe nächste Jubilatemesse im Stanbe fein, einen Band bavon in beutscher Sprache zu liefern. 36 babe hier eine Probe mit folgender Abhandlung machen wollen, nicht weil sie mir vorzüglich gefallen hat, sonbern weil sie noch vor Michaelis abgebruckt werben konnte, und außerbem zeigt, wie jene Manner auch in einer Sache icon vor einigen Jahren gedacht haben, wovon die Engländer sich für die Ersinder, und die Deutschen für die Berbesserer ausgeben.

Che ich schließe, muß ich mich noch über bie vielleicht ju freie Übersetung einiger Borter erklären. Sauptfächlich habe ich bie Worte Vtzocknu lomnare immer burch empfinbsame Reise übersett. Das Wort tzoc heißt eigentlich: sich mit Gewalt zum Brechen zwingen ober mit Gewalt unb auf eine unnatürliche Beise etwas bon fich geben. Wenn es aber mit bem Wurzelzeichen fteht, fo wird es allezeit im moralischen Berftande genommen. Go beißt zef ein füh= ler Binb, Vzef ein Schmeichler; lull ein Chamaleon, Vlull Lebensart; zomn ein Bar, Vzomn ein Kriticus, viele andere ju geschweigen. Ich febre nun wieber zu meinem Wort Vtzocknu zurud: knu heißt überhaupt Alles, mas eine Wirkung ber Seele ift, als Betrachtungen und bergleichen. Lomnar bebeuten Reifen, und bie Bebeutung bes fleinen Erponenten am Ende wirb Folgendes erläutern können. Es ift bekannt, bag ber balnibarbische Dof nicht eigentlich in Balnibarbi, fondern auf Laputa (ber fliegenden Insel) ift. Die Sprache ber Insel stimmt mit ber Sprache in Balnibarbi meistentheils überein, nur baß jene feiner ift. 3ch habe fie beswegen auf bem Titel zum Unterschiebe bie boch balnibarbische genannt. Etliche Wörter aber haben bemungeachtet am hofe und auf ber Insel eine andere Bebeutung als in Balnibarbi. Daber vfleat man eine kleine 2 an bas Enbe bes Worts gu fegen, wenn man zwar hochbalnibarbisch schreibt, aber ein gewisses Wort in ber

niederländischen Bedeutung des gemeinen Bolts genommen haben will. Es ist zum Erstaunen, wie verschieden zuweilen die Bebeutungen der Wörter sind. 3. B. zorr heißt ein artiges
Frauenzimmer, und zorre eine Hure; molom ein Gelehrter, molome ein Schwäher.

2.

## Beiträge zur Geschichte des \*\*\*

Gegen bas Enbe bes ersten Jahrhunderts wurde mitten in bem Site des guten Geschmads und ber Gelehrsamkeit (bie Studenten ber bamaligen Beit nannten es Tiber-Athen) ein Geschöpf geboren, bas aussah wie andere Menschen. uns auch die Geschichtschreiber bier und ba von seinen Gemuthegaben sagen, so ist boch Alles, was sich aus ihren Nachrichten von dem Geschlechte beffelben schließen läßt, sehr unficher und wibersprechend. Man mußte benn baraus, bag es in spätern Jahren einen weiblichen Ramen annahm, schließen wollen, daß es jum iconen Geschlecht gebort hatte, welches aber burch anbere männliche Berrichtungen, die es nach bem Beugniß einiger Schriftsteller unternahm, wieber unwahrscheinlich gemacht wirb, wenn ich nur die beiben anführen will, daß es fechten konnte und studirt hatte. Man wird mir also verzeihen, wenn ich, um so unparteiisch als möglich zu sein, immer mit Es von dieser Perfon rebe, einem Wort, bas boch sonft keinen Rugen hat, als etwa einen bescheibenen Schriftsteller aus einer Berlegenheit zu ziehen, wie bie, in ber ich mich fo eben noch befunden habe.

Was in seinen jungern Jahren schon von ihm in die Augen fiel, war ein ungewöhnlich einnehmendes Wesen, eine Fähigkeit

und Begierbe zu manderlei Dingen, nebft einem unwiderfteb. lichen Triebe, alle biefe mannichfaltigen Begierben zu befriedigen. Auf Universitäten machte es auch einen Bersuch bagu; es ging in der That von einer Sache zur andern, und gab allezeit bei ber letten fich bie beimliche Berficherung, bei bem zweiten Besuch mehr zu thun. So kam es in ber Arithmetik bis in bie Bruche, und in ber Geometrie bis gu ber Bifection bes Binkels; es sprach sehr fertig über bas summum bonum, über Raum und Beit, beurtheilte bie Werfe ber Runft, wußte von Titus Feldzügen zu fprechen, und machte Berfe. Es las Tebr viel. doch ohne viel zu lernen ober zu wissen, so wie manche Leute viel effen, und bennoch, ober vielleicht eben beswegen auszehren. Go wie aber überhaupt bas, mas nicht figen bleibt, burch irgend einen andern Weg wieber fortgebt, fo hatte es eine Gabe, fehr viel über vielerlei mit Beifall zu fprechen, welche Ausleerung zum Erstaunen ber Umstehenben zuweilen mehrere Stun-Run ift bekannt, bag, was ein ben nach einander anbielt. febr gesunder Berftand seinem Befter vielleicht mit der Beit verschafft, Bertheibiger, Bewunderer, Rachahmer, eine febr gesunde Figur bem ihrigen gewiß und in turger Beit verschafft. Dief geschah auch hier: Die Rachahmung und Bewunderung verbreitete fich erft über bie schönen Rorper, und ftieg bann immer weiter bis auf bie iconen Beifter. Diefe brachten bie Biffenschaft, ben Ropf in Gefellicaft mit Anftand und fo ausguleeren, bag es aussieht, als bliebe er noch voll, so weit in ein Spftem, als fie fic bagu bringen läßt. Sier finbet fich bie erste Spur ber Taschenwörterbucher, und die Art zu stubiren, die für die Erlernung ber Bahrheit eben das ift, was die berühmte Kurbelmethobe des Doctors zu Lagoda für die Erfindung berfelben mare, ich meine unfere so berühmte Insularmethobe. Man schrieb und las, fatt Bücher, Recensionen, und sprach nur, anstatt zu wiffen und zu benten, und Gebächtniß fing an, bie Saushaltung für Bernunft und Geschmad zu führen. Unfer Geschöpf batte bas Bergnügen, in seinen besten Jahren Personen vom Lehrstand unter feine Rachahmer zu gablen, obgleich diese es nicht für ihr Original hielten. 3ch kann bier nicht verschweigen, baß es bamals hier und ba einige Leute gab, die ihm ben Ramen die Salbköpfigen beilegten, und zwar, wie man glaubt, aus einem ähnlichen Grunde, weswegen bie Portugiesen dem scharsfinnigen Don Diego de Mendoza ben Ramen bes Siebenköpfigen gaben, nicht sowohl wegen einer besondern Stärke ober Form des Ropfes, als vielmehr besjenigen unfichtbaren Wefens, bas fich, ber gemeinen Deinung nach, in bemfelben aufhält.

Als sich bei unserm Subject biejenige Reigung zu regen ansing, die sich in unsern besten Jahren am hestigsten regt, und von welcher so viel Unheil in der Welt herrührt, ich meine die Reigung Bücher zu schreiben, so sand es sich in der größten Berlegenheit. Es hatte Witz, das heißt, Fähigkeit, etwas gut zu sagen, wenn es etwas zu sagen gehabt hätte; allein diese Fähigkeit sand etwa ein paar hundert Ideen, die nach allen möglichen Combinationen und mit dem Bande der flüchtig-

Ken Ahnlichkeit zusammengeknüpft, doch noch immer keinen großen Gedanken, und noch weniger ein Buch machen konnten. Dieses mußte ich nothwendig erinnern, ehe ich sagen konnte, daß es um diese Beit ansing — — Liederchen zu schreiben. Und nun schrieb ganz Tiber Athen Liederchen aus Nachahmung, und größetentheils auch aus gleicher Beschaffenheit ihrer Seelenkräfte und Seelenschwächen. Wer ein Mäbchen hatte, schrieb auch gewiß

Der muntern Kleinen holde Briefchen Boll Liebe und — Diminutivchen.

So wie dieser Geschmack allgemeiner wurde, fing die Bernunft an im Gehalt zu fallen, bag bie wahre endlich so felten wurde, daß felbst die Nameos die ihrige mit Profit hatten ab-Es ging Wörtern, womit man fonst ganz seten können. leichte Dinge bezeichnete, wie heutzutage ben Wörtern Algebra, Nachtgebanken ober Griechisch, es lief ben Leuten babei wie kaltes Waffer den Rücken hinunter. Ja, Einige gestanden, daß es ihnen, wenn fie ihre Bernunft gebrauchen follten, ware, als wenn fie mit ber linken Sand arbeiten, ober etwas Gefdrie= benes im Spiegel lefen wollten. Und boch wurde viel geschrie= ben und bisputirt, weil man aber einander nicht verstand, fo entstand ein solches Schreiben omnium contra omnes, bag niemand ficher war. Was ward aber aus unserm Geschöpf? Es lebte sehr lang, ging endlich im Alter in ein Klofter, lehrte aristotelische Philosophie, und stopfte sich mit Philosophie, anstatt fich damit zu nähren, und verlor endlich unter dem Ramen Barbarei in einem fehr hohen Alter Ehre und Leben.

3.

### Parakletor

pber

Troftgründe für die Unglücklichen, die keine Driginalgenies sind.

Deutschland hat fo lange nach Originalköpfen gefeufzt, und jett, ba fie allein am Musenalmanach zu Dutenben figen, klagt man überall über bie Originalköpfe. Reine Deffe ginge mehr wie unter Frang I, ber Eine hinkte, ber Andere affectirte ein fteifes Knie, ber Dritte ichluge ein Rab, ber Bierte Purzelbäume, ber Fünfte ginge auf Stelzen, ber Sechste machte ben Bafentanz, ber Siebente hupfte auf einem Bein, der Achte rollte, der Reunte ritte fein spanisches Rohr, der Behnte ginge auf den Knien, der Gilfte froche, und ber 3wölfte rutschte. 3ch hatte es ben Driginalköpfen vorher fagen wollen, und ich rathe es allen benen, die es werben wollen, so zu bleiben, wie fie find; benn ich habe immer gemerkt, bag man fo mit unferm einfältigen Publikum am weitesten kommt. Ich wollte einmal seben, wer mir etwas fagen will, wenn ich bin, was ich bin? Aber wenn ihr originell schreibt, g. B. in synkopischen Sentengen, flucht und schimpft wie Shakespeare, leiret wie Sterne, sengt und brennt wie Swift, ober posaunet wie Pinbar - meint ihr, daß ihr

damit Dank verdienen würdet? Ich will nicht sagen, was die Leute thun würden, wenn ihr wirklich schreibt, wie Shakespeare, Sterne, Swift und Pindar — benn da fände sich wohl noch hier und da ein ehrlicher Mann, der ein Einsehen hätte — aber mit Fluchen, Schimpfen, Leiern, Sengen, Brennen und Posaunen richtet ihr nichts aus.

Ich weiß nicht, ob ich lebhafter empfinde, als andere Menichen, ober ob ich weniger Unrecht leiben kann, ober ob ich meiner kurzen Statur wegen, ba bas Blut noch gang beiß ift, wenn es vom Herzen nach dem Ropfe kommt, geschwinder Schlusse ziebe, aber mich bunkt, es ist um alle beutsche Autorenfreiheit ichlechterbings und unwiederbringlich geschen, wenn wir noch zwei Meffen bem zügellosen, widersinnigen Geschrei bes beutschen Publikums Gebor geben. Bor ber Schlacht bei Rosbach fehlte es ben Kaullenzern an Romanen; wir lesen die englischen Romane, so bag wir alle Strafen in London wiffen, und ben Galgen zu Tyburn so gut, als ben unfrigen kennen, wir äugeln im Part, und treiben, Gott weiß was, in Coventgarben, und so geben wir ihnen einen Roman. das Kind einen Roman. "Wir wollen beutsche Originalcharaktere binein, " schreien fie. Originalebaraktere? Gebt bin - ich hätte bald etwas gefagt - geht bin, sagt bas erst ben Leuten, die die Kinder zeugen, und benen, die fie beherr= schen, wenn sie groß sind, und nicht uns. "Run gut, so gebt uns Gedichte." Wir geben einen Boll breite und feches zöllige, wie sie sie haben wollen, zu Bentnern. Die Buch=

ftaben wollen ihnen nicht gefallen; gut, wir nehmen lateinische, und einige Spottvögel nehmen sogar blaue und rothe Farbe. Was that bas Publikum, war es zufrieden? O in Ewigkeit Es wurde nur gröber und ausschweifender in seinen Forberungen, und bachte mit einer einzigen unferer Republik auf einmal die Bank zu sprengen. Es verlangte nämlich -Originalgenies und Originalwerke. Aber das war gerade ber Punkt, auf bem wir es erwarteten, und es ift ein betrübter Beweis, wie unerfahren ber beutsche Leser in ber Kenntnif feines eigenen Landes ist; immer bie Augen jemseit bes Rheins ober jenseit bes Canals gerichtet, sieht er nicht, warauf er tritt. Ich habe von jeher geglaubt, bag unter allen Rationen in Deutschland die Originalgenies marschfertig lägen, weil fie aber nicht verlangt wurden, so lebten und schrieben sie so fort, wie wir gemeinen Schriftsteller, von ber Linken gur Bechten, und gingen von Empfindung und Gebanken gum Ausbruck immer in ber kurzesten Linie. Aber taum war die Losung gegeben: wer original foreiben tann, ber werfe feine bisherige Feber weg, als bie Bebern flogen, wie Blatter im Berbfte. Es war eine Lust anzusehen, dreisig Jorice ritten auf ihren Stedenpferben in Spiralen um ein Biel herum, bas fie ben Tag zuvor in einem Schritt erreicht hatten; und ber, ber fonst beim Anblid bes Meeres ober bes gestirnten himmels nichts benten tonnte, fdrieb Anbachten über eine Schnupftabackbofe. Shakespeare ftanben zu Dubenben auf, wo nicht allemal in einem Trauerspiel, boch in einer Recension; ba wurden Ibeen

in Freundschaft gebracht, bie fich außer Bedlam nie geseben hatten; Raum und Beit in einen Kirschkern geklappt und in die Ewigkeit verschoffen; es bieß: eins, zwei, drei, da geschaben tiefe Blide in bas menschliche Berg, man sagte seine Beimlichkeiten, und so ward Menschenkenntnig. Gelbst braußen in Bootien fant ein Shakespeare auf, ber wie Rebucadnezar, Gras statt Frankfurter Milchbrot af, und burch Prunkschniger sogar bie Sprache originell machte. Riebersachsen summte feine Oben, fang mit offenen Rasenlöchern und voller Gurgel Patriotismus und Sprache und ein Baterland, bas bie Ganger zum Teufel Da erklangen Lieber und Romangen, die es mehr Mühe koftete zu verstehen, als zu machen. Rurz, bie Originale waren ba; und bas Publikum - was fagte bas? beschänft über die unerwartete Menge ftutte es, dann aber er= Plarte es feierlich: bas waren teine Originale, bas waren Dich= ter aus Dichtern, und nicht Dichter aus Ratur, burch fie wurde bas Capital nicht vermehrt, sondern nur bie Sorten verwechselt. bald Gilber in Rupfer, bald Golb in Silber umgesett, u. f. w. Da haben wirs, meine Freunde! Mich bunkt, unsere Sache ift jest zu klar, als bağ es nothig ware, lange zu überlegen, was zu thun fei. Gefett auch, wir gehorchten ihm, unfere Originalschriftsteller ließen biese Originalköpfe fahren, und versuchtens mit Rr. 2., so würben wir biefelbe Untwort erhalten; und gesett, fie trafen's, so waren unterbeffen bie herren mube und wollten wieder etwas Neues. Rurg, beut gebrochen ift beffer, als morgen. Es ift flar, fie wollen uns nur herumziehen,

wie die Bostonianer das Parlament, bis bei schwächern Nachkommen die jest noch biegsame Sewohnheit zu einem Geset verhärtet, das uns Schriftsteller zu Hofnarren des deutschen Publikums macht. Also sest nicht weiter. Ich sage, ihr habt Originalköpse verlangt, da sind sie zu Tausenden; es wimmelt. Ihr erkennt sie nicht, und ich spreche mit freier Stirn, ich erstenne sie dafür, mein Wort ist: "erst mich, dann sie, " und num trete auf den Sand, wer will. —

Ihr wollt baben, wir follen ichreiben, wie bie Briechen, und ihr mit eurer Bezahlung wollt ammer alte Deutsche bleiben. Macht ihr ben Anfang, und fest und Chrenfäulen, so wollen wir mit unfern Iliaben icon zu feiner Beit herausrucken. Aber immer fordern, immer auf Rechnung, und immer bie Bezahlung aufgeschoben, bas schmedt freilich vortrefflich. Batte ich aber etwas zu fagen, fo wüßte ich wohl, was ich thate: bei jeber Deffe mußte gegen einen Ballen Bucher, ben wir ber Belt liefern, bie Welt angehalten werben, uns eine Chrenfaule abzuliefern, und batte man beren eine Quantitat beifammen, fo würden fie auf bem Landtage ausgespielt, und bann bom Steinhauer gehörig belettert, beziffert und gefest. Dieß ware bas beste, wo nicht das einzige Mittel, so wie wir und ihr jest ein: ander aegenübersteben, uns. wieder ju vereinigen und bem Streit ein Ende zu machen. Ihr folltet nur einmal die englischen Gelehrten feben, wie bie es maden und fichs machen laffen! Da figen sie am Tisch so fett. und. so nund, essen und trinken sich

einen Westenknopf nach bem anbern aus bem Anopfloch, und wenn fie bas lange genug getrieben baben, to ftreden fie fich in Westminsterabtel auf ein marmornes Doftament, mitten unter bie Könige hin, und laffen bas Publikum, über bas fie fic noch dazu im Beben meiftens luftig gemacht haben, für bie Unkosten sorgen. Und das ist recht; denn wer seid ihr & fagt! wer stempelt benn bie meiften Entredillets zur Ewigkeit, wir ober Um Ende, bag ichs gerabe beraussage, wenn ihr nicht ibr ? wollt, so brauchen wir auch nicht, und fahren fort wie bisber. und geben ohne euer Buthun in bie Ewigkeit. Das mußte nicht rechtlich zugeben, wenn ein Buch; das gut geschrieben ift, ein paar Dugend neuer und nutlicher Wahrheiten enthält, in meffingene Eden und Krampen gebunden, und alle Monat einmal gelüftet wird, nicht so weit reichen follte, als eure Rlingelbagen ober eute Blantenburger. -- .

Ich kann in der Welt nicht begreifen, was wir davon haben, den Akten so bei jeder Gelegenheit den Batt zu streicheln. Danken können sie es uns nicht, und aus den breiten und niedrigen Stirnen und den trotigen Gesichtern zu schließen, wordiber sich jeder deutsche Pinschierstecher aushält, würden sie es nicht einmal, wenn sie es könnten. Es ist fürmahr eine mächtige Ehre für uns, daß es vor zwei tausend Jahren Leute gegeben hat, die gescheuter waren, als wir. Meint ihr vielleicht, wir lebten noch in den Beiten, wo die gräßte Weisheit in dem Bewunftsein bestand, daß man nichts wisse ? Auf das Capital

borgt man euch keinen Magistertitel, so wenig als auf den Reichthum, der in der Armuth besteht, einen Groschen. Nein, Freunde, die Zeiten sind vorbei. Solche Säge sind heuzutage nichts weiter als schwe Rester von ausgestogenen Wahrheiten; in den philosophischen Kunstammern gehen sie mit, in die Hauspaltung taugen sie nicht einen Schuß Pulver. Eine herrliche Ehre, heutzutage überzeugt zu sein, daß man nichts wisse! Wollte Gott, es wäre hierin noch so wie sonst! dann wären eure Klagen über die jedigen Beiten umnüh; denn ihr werdet nicht leugnen, daß wir Leute genug haben, die nichts wissen, und die einfältige überzeugung davon liese sich ihnen bald beis bringen. —

Nachbem bie Theorie von ber Nothwendigkeit eines Mangels an Symmetrie, um original zu sein, ist gegeben worden, so kann gesagt werden: Ich hielte baber für rathsam, daß man den neugebornen Kindern einen sanften Schlag mit geballter Faust auf den Kopf gäbe, der, ohne ihnen zu schaden, die Symmetrie des Gehirns etwas verrückte. Ich riethe ihn ja nicht gerade auf die Stirn, oder oden oder hinten hinzugeden, auch nicht auf die Seite, weil dieses die Symmetrie keineswegs afficieren würde. Denn in den drei ersten Fällen werden beide Seiten würde. Denn in den drei ersten Fällen werden beide Seiten Reaction der gegenüberstehenden Seite statt eines Schlages sein. Ich riethe also unmaßgeblich den Schlag gerade über einem der beiden äußern Augenwinkel anzubringen; denn da

alsbann Theile von einer ganz anbern Structur und Lage in Reaction gebracht werben, so kann es nicht anbers sein, als baß baburch die schönste Asymmetrie des Gehirns erhalten wird. 3d habe beswegen oft mit Berdruß bemerkt, bag bie Schläge auf ben Kopf, ober bie so genannten Ohrfeigen in unseen Schulen abkommen, und nur in der großen Gesellschaft, wo fie gang umsonst angebracht werben, weil die Röpfe alsbann gewöhnlich schon in bas Holz gegangen find, Mobe find. Man hat Exempel, bag Leute, die auf ben Kopf gefallen, ober mit einem Prügel barauf geschlagen find, zweilen angefangen haben zu weissagen, und anders von ben Dingen in der Welt zu benten, als andre Menschen. Dieses hieß nun freilich, bes Guten gu viel thun, und ich erkläre noch Alles hierin aus einer symmetri= fchen Berrüttung bes Gebirns; allein tein Menfc fann leuge nen, bag der beneidenswürdigfte Ropf in diefer Welt berjenige mare, bent man vergöttern murbe, wenn er bie eine Seite nicht batte, und ben man in Beblam einsperren müßte, wenn bie ambere nicht mare; bas find bie großen Geelen, bie Uffe und Engel zugleich sind, und bie freilich zuweilen bie läppischen Ibeen bes erstern mit bem tranfeenbentalen Periodenklang bes lettern, ober bie sonnenhellen Ibren bes lettern mit ben un= verständlichen Beichen bes erftern ausbruden. - Beiter: marum schlagen sich bie Menschen an den Ropf, wenn sie etwas nicht wiffen, was fie hatten wiffen follen? ein Gebrauch, bet ben Menschen natürlich ist. -- --

#### 4.

## Über den deutschen Roman.

Unfere Lebensart ift nun fo fimpel geworben, und alle unfere Gebräuche so wenig myftisch; unsere Städte find meiftens so klein, das Land so offen, Alles ist fich so einfältig treu, daß ein Mann, ber einen beutschen Roman schreiben will, fast nicht weiß, wie er Leute zusammenbringen, ober Knoten schärzen soll. Denn da die Eltern jest in Deutschland durchaus ihre Kinder felbst fäugen, so fallen bie Rinbervertauschungen weg, und ein Quell von Erfindung ift verftopft, ber nicht mit Gelb zu bezah-Wollte ich ein Mabchen in Mannetleibern herumge= len war. hen laffen, bas tame gleich heraus, und bie Bedienten verriethen es, noch ehe fie aus bem Sause ware; außerbem werben unsere Frauenzimmer so weibisch erzogen, daß sie gar nicht das Berg haben, so etwas zu thun. Rein, fein bei ber Mama zu figen, ju kochen und zu nähen, und selbft eine Roch = und Näh= mama zu werben, bas ist ihre Sache. Es ist freilich bequem für fie, aber eine Schande fürs Baterland, und ein unüberwindliches Sindernig für ben Romanenschreiber.

In England glaubt man, daß, wenn zwei Personen von einerlei Geschlecht in demselben Zimmer schlafen, ein Kerker-

steber unvermeiblich sei; beswegen sind die Personen in einem Hause des Nachts am meisten getrennt, und ein Schriftsteller darf nur sorgen, wie er die Hausthüre offen kriegt, so kann er in das Haus lassen, wen er will, und darf nicht sorgen, daß jemand eher aufwacht, als er es haben will.

Ferner ba in England die Schornsteine nicht bloß Rauchcanale, sonbern hauptsächlich bie Luftröhren ber Schlaftammern find, so geben fie zugleich einen vortrefflichen Beg ab, unmittelbar und gang ungehört in jede beliebige Stube des haufes zu kommen, und der ift so bequem, baß ich mir habe fagen laffen, bag, wer einmal einen Schornstein auf- und abgestiegen sei, ihn selbst einer Treppe vorzöge. In Deutsthland kame ein Liebhaber icon an, wenn er einen Schornftein binabtlettern wollte. Ja, wenn er Buft batte, auf einen Feuerheerb, ober in einen Baschkessel mit Lauge, ober in die Antichambre von zwei bis brei Öfen zu fallen, die man wohl gar von innen nicht einmal aufmachen kann. Und gefett, man wollte bie Liebhaber so in die Rüche springen lassen, so ift die Frage, wie bringt man ihn aufs Dach ? Die Rater in Deutschland können biefen Weg wohl zu ihren Geliebten nehmen, aber die Menschen nicht. Bingegen in England formiren die Dacher eine Art von Strafe, die zuweilen besser ist, als die auf der Erbe; und wenn man auf einem ift, so koftet es nicht mehr Dabe auf bas andere zu kommen, als über eine Dorfgosse im Winter zu springen. Man will zwar fagen, man habe biefe Emrichtung wegen Feuersge= fahr getroffen; da aber biefe sich kaum alle 150 Jahre in einem Hause ereignet, so stelle ich mir vor, daß man es vielmehr zum Trost bedrängter Berliebten und Spizduben für nüglich befunsten hat, die sehr oft diesen Weg nehmen, wenn sie gleich noch andere wählen könnten, und gewiß allemal, wenn die Retirade in der Eil geschehen muß, gerade so wie etwa die Heren und der Teufel in Deutschland zu thun pflegen.

Endlich ein rechtes Hinderniß von Intriguen ist der sonst feine und lobenswärdige Einfall ber Postdirectoren in Deutschiland, durch den eine ungählige Menge von Augenden des Jahrs erhalten werden, daß sie statt der englischen Postsutschen und Maschinen, in denen sich eine schwangere Prinzessin weder sürchten noch schämen dürste zu-reisen, die so beliebten offenen Aumpelwagen eingeführt haben. Denn was die bequemen Autschen in England und die dortigen vortresslichen Wege sur Schaden thun, ist mit Worten nicht auszudrücken.

Kürs erste, wenn ein Mäbchen mit ihrem Liebhaber aus Lundon des Abends durchgeht, so kann fie in Frankreich sein, ehe der Bater auswacht, oder in Schottland, ehe er mit seinen Berwandten zum Schluß kommt; daher ein Schriftsteller weder Feen; noch Zauberer, noch Talismane nothig hat, um die Berzliebten in Sicherheit zu bringen; denn wenn er sie nur dis nach Charingeroß oder Hodepark. Corner bringen kann, so sind sie so sicher, als wenn sie in des Weber Meleks Kasten waren.").

١

<sup>\*)</sup> Bom Weber Melet und seinem Kasten siehe die persischen Märchen, dritter Tag.

sieber unvermeiblich sei; beswegen sind die Personen in einem Hause des Nachts am meisten getrennt, und ein Schriftsteller darf nur sorgen, wie er die Hausthüre offen kriegt, so kann er in das Haus lassen, wen er will, und darf nicht sorgen, daß jemand eher auswacht, als er es haben will.

Ferner ba in England die Schornsteine nicht bloß Rauchcanale, sondern hauptsächlich die Luftröhren der Schlaftammern find, so geben fie jugleich einen vortrefflichen Beg ab, unmittelbar und gang ungehört in jebe beliebige Stube bes Baufes zu kommen, und der ift so bequem, daß ich mir habe sagen laffen, baß, wer einmal einen Schornftein auf = und abgestiegen sei, ihn selbst einer Treppe vorzöge. In Deutsthland käme ein Liebhaber icon an, wenn er einen Schornftein binabklettern wollte. Ja, wenn er Buft hatte, auf einen Keuerheerb, ober in einen Waschkessel mit Lauge, ober in die Antichambre von zwei bis brei Öfen zu fallen, bie man wohl gar von innen nicht einmal aufmachen kann. Und gefett, man wollte die Liebhaber fo in die Ruche springen lassen, so ift die Frage, wie bringt man ihn aufe Dach ? Die Rater in Deutschland können biefen Weg wohl zu ihren Geliebten nehmen, aber bie Menschen nicht. hingegen in England formiren bie Dacher eine Art von Strafe, die zuweilen besser ist, als die auf der Erbe; und wenn man auf einem ift, so kostet es nicht mehr Mabe auf bas andere zu kommen, als über eine Dorfgosse im Winter zu springen. Dan will zwar fagen, man habe biefe Einrichtung wegen Feuerege= fahr getroffen; ba aber biefe fich kaum alle 150 Jahre in einem

Hause ereignet, so stelle ich mir vor, daß man es vielmehr zum Trost bedrängter Berliebten und Spistuben für nütlich befunsen hat, die sehr oft diesen Weg nehmen, wenn sie gleich noch andere wählen könnten, und gewiß allemal, wenn die Retirade in der Eil geschehen muß, gerade so wie etwa die Heren und der Teufel in Deutschland zu thun pflegen.

Endlich ein rechtes Hinderniß von Intriguen ist der sonst feine und lobenswärdige Einfall der Postdirectoren in Deutschland, durch den eine ungählige Menge von Augenden des Jahrs erhalten werden, daß sie statt der englischen Postsutschen und Maschinen, in denen sich eine schwangere Prinzessin weder sürchten noch schämen dürste zu reisen, die so beliedten offenen Rumpelwagen eingeführt haben. Denn was die bequemen Rutschen in England und die dortigen vortresslichen Wege sur Schaden thun, ist mit Worten nicht auszudrücken.

Kürs erste, wenn ein Mäbchen mit ihrem Liebhaber aus Lundon des Abends durchgeht, so kann sie in Frankreich sein, ehe der Bater auswacht, oder in Schottland, ehe er mit seinen Berwandten zum Schluß kommt; daher ein Schriftsteller weder Feen; noch Zauberer, noch Talismane nöthig hat; um die Ber- liebten in Sicherheit zu bringen; denn wenn er sie nur dis nach Charingeroß oder Hobepark- Corner bringen kann, so sind sie so sicher, als wenn sie in des Weber Meleks Kasten waren \*).

١

<sup>\*)</sup> Bom Weber Melet und seinem Kasten fiehe die persischen Märchen, britter Tag.

Hingegen in Deutschland, wenn auch ber Bater ben Berluft seiner Tochter erst den britten Tag gewahr würde, wenn er nur weiß, daß sie mit der Post gegangen ist, so kann er sie zu Pserde immer noch auf der dritten Station wieder kriegen.

Ein anderer übler Umstand find die leider nur allzuguten Gesellschaften in den bequemen Postkutiden in England, die immer voll schöner, wohlgekleibeter Frauenzimmer fteden, und wo, welches das Parlament nicht leiden follte, die Passagiere fo fiten, bag fie einander ansehen muffen; woburch nicht allein eine bochft gefährliche Berwirrung ber Augen, sonbern zuweilen eine höchst schandliche zum Lächeln von beiben Seiten reizende Berwirrung ber Beine, und baraus enblich eine oft nicht mehr aufzulösenbe Berwirrung ber Seelen und Gebanken entftanben ist; so daß mancher ehrliche junge Mensch, der von London nach Orford reisen wollte, ftatt beffen zum Tenfel gereift ift. etwas ist nun, bem himmel sei Dant, auf-unfern Postwagen nicht möglich. Denn erftlich können artige Frauenzimmer fich unmöglich auf einen folden Wagen feben, wenn fie fich nicht in ber Jugend etwas im Baunbeflettern; Elfternefterftechen, 21p= felabnehmen und Ruffeprügeln umgefeben baben; denn der Schwung über die Seitenleiter erfordert eine besondere Gewandt= beit, und wenige Frauenzimmer können ihn thun, ohne ben untenstehenden Wagenmeister und bie Stallfnechte zum Lachen zu bringen. Für bas zweite, so sist man, wenn man endlich sist, so, daß man sich nicht in das Gesicht sieht, und in diefer Stellung können, was man auch fonft bagegen fagen mag, we-

nigstens Intriguen nicht gut angefangen werben. Die Ergablung verliett ihre gange Burge, und man tann bochstens nur verstehen, was man fagt, aber nicht was man fagen will. Endlich hat man auf ben beutschen Postwagen ganz andere Sachen zu thun, als zu plaubern; man muß sich fest halten, wenn die Löcher kommen, ober in ben schlimmen Fällen fich geborig zum Sprung spannen; muß auf die Afte acht geben, und sich zur gehörigen Beit buden, bamit ber hut ober Ropf sigen bleibt; die Windseite merken, und immer die Kleidung an der Seite verstärken, von wo ber Angriff geschieht; und regnet es gar, so hat bekanntlich ber Mensch die Eigenschaft mit andern Thieren gemein, die nicht in ober auf dem Wasser leben, baß er stille wirb, wenn er naß wird; da stockt also bie Unterredung gang. Kommt man endlich in ein Wirthshaus, so geht die Beit mit andern Dingen bin: ber eine trodnet fich, ber andere schüttelt fich, ber eine taut seine Bruftluchen, und ber andere babt fich ben Baden und mas bergleichen Kindereien mehr find.

Hierbei kommt noch ein Umstand in Betrachtung, ber auch alle freundschaftliche Mischung der Gesellschaft unmöglich macht. Nämlich weil die Postwagenreisen mit so vielen Trübeselen verbunden sind, so hat man dafür gesorgt, daß die Wirthshäuser noch um so viel schlechter sind, als nöthig ist, um den Postwagen wieder angenehm zu machen. Ja man kann sich nicht porstellen, was das für eine Wirkung thut. Ich habe Leute, die zerstoßen und zerschlagen waren und

nach Ruhe seusten, als sie das Wirthshaus sahen, wo sie sich erquicken sollten, sich mit einem Belbenmuth entschließen sehen weiter zu reisen, der wirklich etwas Ahnkiches mit jenem Muth des Regulus hatte, der ihn nach Carthago zurückzugeshen trieb, ob er gleich wußte, daß man ihn dort in eine Art von deutschem Postwagen segen; und so den Werg herunter rols len lassen würde.

Also fallen die Postkutichen : Intriguen mit den Postkutschen felbft, ben rechten Treibhäufern für Epifoben und Entdedungen, schlechterbings meg. Aber im Hannoverischen, wird man fagen, ist ja nun eine Postkutsche. Gut, ich weiß es, und zwar eine, die immer so gut ist, als eine englische. Also foll man alle Romane auf dem Wege zwischen Saarburg und Munben anfangen laffen, den man jest fo geschwind zurucklegt, bas man kaum Beit hat recht bekannt zu werben? Alles was ja bie Fremben thun, ift, daß fie in das Lob bes Rönigs ausbrechen, ber bieses so geordnet hat, ober schlafen. Denn fie find gemei= niglich, ebe fie in diese Rutsche kommen, so abgemattet, daß fie nun glauben, fie waren zu Saufe ober lagen im Bette. sind aber in ber That die rechten Gegenstände für einen Roman, fünf schlafende Rauflente schnarchend einzuführen, ober ein Rapitel mit bem Lobe bes Rönigs anzufüllen. Das Erftere ift folechterbings gar tein Gegenstand für ein Buth, und bas Lettere für keinen Roman. Aber ich bin burch biesein unnüben Einwurf nur von meiner Sache abgefommen. Ja wenn nicht noch guweilen ein Kloster mare, wo man ein berliebtes Paar unterbringen könnte, so wüßte ich mir keinen eigentlich deutschen Roman bis auf die britte Seite zu spielen; und wenn es einz mal keine Klöster mehr gibt, so ist das Stündchen der deutschen Romane gekommen. — —

5.

## Die Bittschrift der Wahnsinnigen.

Die Bittschrift ber Wahnstmigen zu Celle könnte eine gute Satyre abgeben. Sie könnten um eine Bibliothek ansuchen, und vorher über den Werth der Bücher mit einander disputiren. Das Lettere könnte eine vortreffliche Persistage auf die Recensenten in Deutschland werden. Es müßte vorgestellt werden, wie mancher den Nachttopf nach den Büchern gösse. B. B. Einer, der ganz nackend da saß, und von seinem geistlichen Ornat nichts am Leibe hatte, als einen alten Kragen, den er bei jeder Gelegenheit herumzauste, und sich und Andere öfters damit stranguliren wollte, griff bei dem Wort Timorus, nach seinem Rachttopf, um ihn über das Buch auszuleeren; er war aber zum Glück ganz leer, welches bei Einigen ein herzliches Lachen erregte.

Run wird weiter gelesen: M... vom Steinscheiden zc. Den! ben! o ben! schrie ein alter melancholischer Mann mit einem langen Bart. M... hat mich in meiner letten Schwansgerschaft touchirt. —

<sup>&</sup>quot;) Dieß ist eine kleine satyrische Schrift des Berfassers, die im Jahr 1773 unter bem erdichteten Namen von Conrad Photorin erschienen ist.

Die Sinleitung zu ber Geschichte könnte ebenfalls sehr treffend eingerichtet werben. Daß die Regierung eine solche Bittsschrift angenommen, kann ich ihr im geringsten nicht verbenken. Sine Bittschrift muß gewöhnlich durch vier Linien brechen, ehe sie den von dem Bittenden gewünschten Endzweck erreicht: sie muß ang en ommen, gelesen, in Betrachtung gezogen und befolgt werden. Diese werden den Regeln einer gesunden Besestigungskunst gemäß immer sester, je näher sie dem Endzweck liegen. In dieser Kunst haben die Deutschen und Franzosen es unglaublich weit gebracht. Es hat vornehme Herren gegeben, bei denen schon die dritte sast unüberwindlich war. Also mit dem einfältigen Annehmen vergibt man sich gar nichts; in einem Schloß gibt es viele Winkel, aus denen ein Stücken Papier so wenig wieder ganz herauskommt, als aus der Schmiez deesse. —

Der Himmel gebe euch Kopf, rufen sie hinten brein. Und ich wünsche, er hätte euch zwei gegeben, so säßet ihr jest viel-

<sup>——</sup> Einer schreibt Fibibus und Tapeten, ober nannte vielmehr sein Buch zuerst so; benn im Borbeigehen muß ich bem guten Mann sagen, daß er nicht der Erste ist, der Fidibus geschrieben hat. Biele vortressliche Männer aus allen vier Facultäten nicht zu gedenken, so kann ich von meiner Benigkeit versichern, daß ich Fidibus, Pfesserbuten, Papier zu Unterlagen und anderm Gebrauch in der Haushaltung geschrieben habe, ehe man an ihn bachte.

leicht in Spiritus bis über eure vier Ohren, anstatt baß ihr jett mit einem Paar, aus bem man viere schneiden könnte, her= umschleicht, und den Leuten gelechische Ideen in ihre deutschen Köpse sett.

Ja, ber Lesegeist ift bem Deutschen so angeboren, baß er ihn nicht einmal verläßt, wenn die Bernunft fort ift. Dierbon kann ich meinen Lesern ein Beispiel mittheilen, bas vielleicht in ber Geschichte bes menschlichen Geschlechts feines Gleichen noch nicht gehabt bat. In einem gewiffen beutschen Rarrenbause haben die Patienten bei ber Landesregierung um die gnädigste Berwilligung einer öffentlichen Bibliothet im Rarrenhause un= terthänigft angehalten. Bugleich haben fie ein Bergeichniß ein= geschickt, was fie eigentlich für Bücher verlangten, unb ich tann mit Bergnugen melben, daß eine Copie sowohl von ber Bitt= fchrift, als von bem Bücherverzeichniß in meinen Sanben ift. Die erste ist ein wahrhaftes Meisterstück, und ber Stil ift in manchen Perioden dem von einigen unferer frei berumgebenden Schriftsteller fo ahnlich, . bag eines von beiben gewiß mahr ift: entweder man hat vernünftige Leute schändlicher Beise ins Toll= haus, gesperrt; ober eine ganze Menge herausgelaffen. Die Bittschrift sete ich ber, allein ich habe meine Ursachen, warum th das Bücherverzeichniß noch für dießmal zurückalte. Es leben nämlich noch eine Menge von den Versonen, und zum Theil in hohen Umtern in der Kirche und im Staat, auf beren Schriften die Wahl gefallen ift, und biese könnte es verbrießen, bas man ihre Bücher in einem Narrenhause aufstellte, gleichsam als Repräsentanten ihrer Autoren. Ja, ich wunderte mich nicht wenig, als ich ein Büchelchen von mir darunter erblickte, um so viel mehr, da das Buch ausdrücklich gegen die Narren gerichtet ist. Allein ich erfuhr bald die Ursache. Ich hatte jenes Werkchen ironice abgefaßt, und die armen Teufel glaubten, wie der Franksturter Recensent, es wäre Ernst.

Bittschrift ber Marren.

My Lords,

Wir Endesunterschriebene haben mit Beiftand und auf Unrathen der unter uns befindlichen Barben und Druiden unserer Absicht zu entsprechen geglaubt, wenn wir eine unsern Röpfen entsprechende ober entsagende Bibliothet hatten. Wir baben Driginale und hohe Genies unter uns. Bier in ber Ewigfeit, bort in der Ewigkeit, bort, bort, dort ists noch wie ein weißer Punkt, immer kleiner, immer grauer, immer fpiger - - bo, ho - nun ifts fort. D wenn wir Worte hatten! ein Buch ein Wort, ein Wort ein Buch, aber hoher Genius, und euer Deutsch, eure Grammatik! gudt, gudt, Colossus babet fich in einem Kingerhut! Großer kochenber Gebankenschwall hebt fich und hebt sich und hebt fich in mir, erst wie bas Rauschen bes Gichenwaldes in bem Ohr bes furchtsamen Wanberers um Mitternacht, bann kochts beutlicher, beutlicher, wie bas stürmenbe Weltmeer in ber Ferne, und bann horch! fast wie ein niesendes Regiment. ists gut Shakespeare, so, so! nun ifts gut! Aber, hochzueh= rende Herren, wir alle waren Rinder, und Ihr konnt es wieber

werben, wenn hart weich, und weich hart bei Euch wird. Sammelt Ihr nicht und leset Ihr nicht? Gut. Wir in diesem Hause sind nicht immer Kinder. Zwanzigmal des Tags, weh! weh! wie schrecklich! die hellen Augenblicke sind die schlimmsten; ihr bedauert uns wegen der unrechten. Der Himmel straft die Bernünstigen mit Narrheit, und die Narren mit den kurzen Visiten einer treulos gewordenen Vernunft. Was! Was!

Gabs'n, wolt's n't fress'n. Siehst's Genie? wie's 'n Wolk'n webt? Ob d's Genie siehst? Wenn d's nit siehst, host d'n Rosen nit 's Genie 3' riechen.\*).

Deutschland hat man unstreitig eine ber ersten Entbeduns gen dieses Jahrhunderts zu danken, die, wie alle deutschen Ents deckungen, bei der Nachwelt in seliger Erinnerung bleiben wird, sie mag nun zu lauter Kopf, oder zu lauter Herz werden. Näm=

<sup>\*)</sup> Aus diesen im bödtischen Dialekt geschriebenen Beilen sollte ich fast vermuthen, daß das Concept von einem gewissen Mann gemacht worden sei, der, wie mir gesagt worden, noch kürzlich bei einem kritischen Gericht auf der ungelehrten Bank gesessen, jeht aber in diesem Hause auf der gelehrten stat. Ich gedenke ihm künstig die Unsterdichkeit zu verschaffen, sobald ich mit meiner eigenen erst ins reine bin. Ist es dieser Mann, so muß der Leser merken, daß, weil er nie etwas Kluges gesagt hat, er vermuthlich die vernünstig scheinenden Beilen, die vor dem Bödtischen hergehen, in einem Ansall von Raserei, hingegen die bödtischen und andern bei einer Wiederkehr seiner Berzunsft geschrieben haben muß.

lich wir haben zuerft gelehrt, wie man bie Berrudten und Rafenden gebrauchen könne, bie man bisher als bas Rehricht ber Gefellschaft weggeworfen bat. Sie werden bekanntermaßen schon an vielen Orten in Deutschland gebraucht, ben gemeinen Menschenverstand in das mit Recht beliebte Balbgabre und Unbegreifliche zu überfeten. Denn ba man in Deutschland enblich dabin gekommen ift, daß man glaubt, ein Mann habe gar keit nen Kopf, wenn er nicht zuweilen barauf geht, bas ift, keinen originellen, und doch mancher Mann, ber Beib und Kinder zu ernähren hat, und unter ber ftrengen Disciplin des planen Men= schenverstandes feht, sich nicht hinsegen und noch ein Original= kopf werben kann, so kann ich nunmehr melben, daß fich einige unglückfelige Bewohner biefes Haufes erboten haben, biefe Mühe für fie zu übernehmen. Man beliebe nur fein Bertchen in gang gemeiner Prose abzufassen, z. 28. 2 mal 4 ift 8 und 3 davon abgezogen, bleiben 5; ober: es läßt sich zuweilen aus ber Rase, ben Lippen, der Stirn und ben Augen auf die Seele des Mannes schließen, in beffen Befit fie find, zumal wenn ber Mann in bem Bolke lebt, wo man feine Bemerkungen über ibn früh angefangen hat zu sammeln; oder: es ist angenehm, wohl zu thun, ja ein Bergnügen, bavon zu lesen, bas zuweilen Freubenthränen bei guten Leuten erweckt. Alles bieses werben unsere Röpfe ins Unbegreifliche überfegen. Buweilen werben fie einer bekannten alten guten Bemerkung etwas von bem Menschenverstand benehmen, ber barin liegt, und bie Lude mit bem ihrigen ausfüllen, fo daß man glauben follte, es mare breimal mehr

dahinter. Dieses ist eine vortreffliche Ersindung, und wir haben die Ehre zu melden, daß einige angesehene Männer, die wir die ersten Philosophen von Deutschland nicht nennen wollen, ihre Büschelchen in unserm Hause haben best reichen lassen (benn so wird es genannt), und viel Aussehen damit in der Welt gemacht haben.

Ferner da es vernünftigen Leuten schwer wird, sich einen neuen Stil zu schassen, worin hingegen die Marren eine ganz eigene Gabe haben, so hat man an die 150 Arten, die größetentheils noch nie gebraucht sind, versertigen lassen, und Proben davon vorräthig, die die größte Satisfaction geben werden. Einige darunter sind zum Entzücken artig, und andere zum Crepiren drollicht. Man hat ihnen der Berständlichkeit wegen Namen gegeben, die zwar zum Theil von Salatsamen hergenommen, aber allemal so gewählt worden sind, daß sie die Natur des Stils besser ausdrücken, als es in einer dreimal so langen Desinition möglich gewesen wäre. Wir haben sie in Classen von steben abgetheilt, darunter die pretiöseste folgende ist — im Geschlecht der launichten (zenere dunaticorum) überstrifft sie schlechterdings nichts.

- 1. Groß Shakespearisch Nonpareille.
- 2. Englisch geschachter Hanswurft.
- 3. Sachsenhäuser Steinkopf, bunt.
- 4. Ditto, schlicht.
- 5. Bunter Prahler, mit und ohne Vorit.
- 6. Großer Mogul.
- 7. Gesprengter Pringenkopf.

36 bin einmal auf ben Einfall gekommen, ob nicht Saturn, ber mehr wie ein zerbrochenes Orrery aussieht, als wie ein Planet, wohl gar bas Mobell von unferm Spftem gewesen sein konnte, welches nun, ba es nichts mehr nust, bei Seite geworfen worben ift. Diese Muthmakung wurde bei mir zur Gewißheit, als ich bebachte, bag Saturn fünf Trabanten hat, und gerabe fo viel Bauptplaneten find, wenn man ben Saturn nicht mit rechnet. Der Ring ift weiter nichts, als eine bem Borizont an unsern aftronomischen Rechenmaschinen ähnliche Borrichtung, vermuthlich um Problemata aufzulösen. Ja Short bat sogar die Birkel geschen, bie barauf verzeichnet find. Diese meine Entbedung einer so alten Urkunde für die Aftronomen, wodurch man nunmehr bie Tychonianer burch ben Augenschein wiberlegen kann, unb die von bem größten Ruben für die Aftronomie fein wird, sobald die Ferngläser einmal zu ber Gute gediehen find, daß man die Charaktere auf bem Ring wird lefen können, machte mir eine ungemeine Freude. Ich wurde auch bon Freunden aufgemuntert, ben Gebanten befannt ju machen; weil ich mich aber im Erfindungs - und Beniestil niemals viel geubt habe, fo fclugen fie mir vor, den Auffat gang simpel zu machen, und nichts binein zu bringen, als was nöthig ist, und so gearbeitet ihn nach einem bekannten Tollhause zu schicken, und ihn bort für ein Geringes bestreichen zu laffen. Diefes habe ich gethan, und ich muß bekennen, ich babe mein Wert nicht mehr gekannt, alb es zurudtam, so wenig als bie Leute ihre Schweine, wenn fie aus der Mast kommen. Wo vorber bas Gerippe beleidigend hervorsah, da war nun eine sanste Wölbung von Speck, und was sich vorher wie ein Würfel anfühlte, fühlte nun die Hand angenehm, wie eine Augel; durchaus herrschte ein gewisser groser weissagender Ton, einige Gedanken wurden kühn gesagt, und andere kühn verschwiegen; das Weggelassene ist so weggeslassen, daß man glaubt es wäre besser, als das Hergesetze, so daß, wenn man es oft liest, man endlich glaubt, man schwebe auf der Tiese, und könnte den Plato mit Einem Wort ausspreschen, und im Gedankenschwindel sich besser, als alles was ist, in Ewigkeit ohne Ekel nach Gottes Zweck auf einmal genießen. Ich sebe eine Probe daraus her:

Dort hängt es, hinausgerückt über die Kernschusweite des Lichts, wie groß! wie weggeworfen das Model — Rumpelkammer dem Schöpfer, unerschöpfliches Museum für dich, Mensch! das Wodel einer Welt, selbst Welt! selbst vielleicht als Model bewohnt — nicht Pappbeckel, nicht Messing, sondern Model Gottes! Saturn — welche Hieroglyphe! Coelus, Coelius — den Griechen Uranus, Uranie, Urarie, Orrery — Alles Klar, nicht Wink, sondern Fingerzeig, Worthall in die Seele, dem Menschen Licht vom Schöpfer ausgesteckt, und vom Menschen in Kathedernacht eingehült! Philosophiren können sie alle, sehen keiner.

Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo.

Primus Planeta, nicht ultimus, erstes Mobel, Probe — zeigt Jupiter und mit wem? vermählt — mit ber Logika ober Arithe metika? Nein! mit ber Ops, daher Optik, Aftronomie, Er-

tenntniß bes Allmächtigen. Bermählt Ops mit bem Saturn, und ber Himmel steht euch offen. An ein Sandforn Geschmiesbeter, wenn du etwas hast, sag, was hast du? Sieh hin also, sieh und starre mit entstaartem Auge. Saturn! unter ihm die goldenen Beiten — morgenländische Philosophie — Bücher in Ginem Wort. Der Tod ist das Beben, ehe die Beit war, war die güldene Beit; kein Jammerthal, keine Kopfsteuer, kein Bahnsweh! Güldene Beit, keine Beit, wie harmonisch und doch wie wahr! wie sinnig und doch wie stark! Jungfräuliche, ungeschändete Vernunst vermählt mit gesundem Ausbruck, noch nicht durch den Pöbel und keine Akademie abgenutzt: Letzter Planet, Model, Mikrosystem, letztes Geschöpf, Mensch, Ebenbild Gottes, Mikrosomus — wo ist Analogie, wenn hier keine ist? —

6.

## Das Gastmahl der Journalisten.

Gleich nach Jubilate voriges Jahr wurde mir von einem Freunde gemeldet, daß zu Flarcheim, einem kleinen Dorfe auf der Seite von Langensalza, eine merkwürdige Zusammenkunft sein würde, die wohl verdiente, von jemanden, der so viel Neusgierde hätte, und, wie er sich ausdrückte, den Seelen so gern in die Gesichter guckte, als ich, gesehen zu werden. Es wären einige der wichtigsten Gelehrten, Zeitungsschreiber und Journalisten von Deutschland, wie er selbst von einem unter ihnen wisse, entschlossen, an diesem Ort zusammen zu kommen, sich persönlich kennen zu lernen, und ein paar Tage zu schmausen. Er glaubte, daß vielleicht wichtige Sachen vorgenommen werden würden, wenigstens hätte ihm dieß derselbe Mann zu verstehen gegeben; vermuthlich eine kleine Beränderung mit der Litteratur möchte wohl der Gegenstand sein.

Ich war über diese Nachricht fast außer mir. Denn was muß das nicht für ein Anblick sein, dachte ich, diesen Birkel von xalorg xayaborg beisammen zu sehen, die ehrwürdigen Gliez der des Gerichts, das keinen zeitlichen Richter erkennt, diese Bewahrer jenes großen Siegels, womit die Patente des Ruhms

gestempelt werben, und bie endlich allein bas Jus praesentandi bei ber Nachwelt aus ben Sanben ber Welt empfangen haben. Man hat längst bemerkt, baß, je undeutlicher die Begriffe find, bie man bon ber Größe eines Mannes hat, fie besto mehr auf das Blut wirken; und die Bewunderung befto enthusiastischer himmel, fagte ich, mache mich fo gludlich, biefes Unblicks zu genießen, die Leute zu feben, gegen die alle Weisen ber Erbe bas find, was fie gegen bich find! Und in bem Augenblick tam es mir bor, als wenn ich bie Gefellschaft fabe, jeben mit einem Beiligenschein um ben Ropf. Ob ich gleich nicht beutlich weiß, daß ich einen Journalisten mit einem Apostel verglichen hätte, so schien es boch fast, als wenn ich es einmal buntel gethan haben mußte, benn fie ichienen mir in bem augenblidlichen Gefichte ba ju figen, wie bie Gilfe auf einem Rupferstich, den ich in meiner Rindheit öfters angesehen hatte. - -

7.

## Über die Macht der Liebe.

Mittwoch. Morgens 8 Uhr ben 19. Febr. 1777.

So wie ich vorgestern angefangen hatte, kann und mag ich nicht fortfahren. Ich lege also ein kleineres Fundament für ein kleineres Gebäude, für Sie jum - umblasen. Zeboch aus einer geheimen Ahnung zu urtheilen, wird auch biefer Brief nicht so ganz klein ausfallen; seltsam ausfallen wird er gewiß. Ich mage viel bamit, wenn ich je viel bei Ihnen gegolten habe, benn ich wage Alles zu verlieren. Sie follen nicht allein meine Gebanken über Berlieben und Macht des Frauenzimmers hier in einem Auszuge feben, fonbern ich will Ihnen auch einen kurzen Entwurf meiner Methobe zu philosophiren geben, um mir bei Ihnen nicht sowohl bie Überzeugung wegen bes ersteren zu erleichtern, als bie Bergebung. Ich werde Alles in ben gerabesten Ausbruden fagen, bie mir vorkommen, unb muß beswegen um zwei Dinge bitten: einmal, bag Sie benten, ich schriebe weber an Mann noch Weib, sonbern blog an eine vernünftige Seele, und baß, weil biese Borftellung manchem nicht so geläufig sein möchte, als Ihnen, Sie mir biefen Brief, sobald Sie ihn gelesen haben, wieder verstegelt zuruck schicken. Ich sehe jett erst, eine dieser Bitten geht an Ihren Berstand, die andere an Ihr Herz, ich muß also noch eine dritte hinzusüsgen, daß die Gewährung dieser Bitten nicht von der Beschäftisgung abhängen möge, die Herz und Berstand in diesem Wirrswarr sinden, denn es könnte sein, daß sie ganz leer ausgiengen.

Trot meiner großen Armuth an Kenntniffen (worunter ich nicht Alles verstehe, was ich weiß, sondern nur was ich auch zweckmäßig zusammengebacht habe), finde ich mich oft nicht we= nig durch ben Gebanken beruhigt, baß ich bas burch tausenbfaches Intereffe gespaltene und tausenbfach fich selbst betrügenbe menschliche Berg zu bem Grab habe kennen lernen, bag ich an einer Sache zweifeln kann, und wenn fie in tausend Buchern bejaht stünde, taufend Jahre durch geglaubt worden, und als untrüglich von schönen und häßlichen Lippen verkundigt worben Ich habe mir zur unverbrüchlichen Regel gemacht, aus märe. Respect schlechterbings nichts zu glauben, bemohngeachtet aber, vor wie nach, fortzufahren, aus Respect am gehörigen Ort oft zu thun und zu fagen, was ich nicht glaube und nicht glauben kann. Der Mensch ift ein folches Wunber von Seltsamkeit, baß ich überzeugt bin, es gibt Leute, Die oft meinen, fie glaubten etwas und glaubens boch nicht, die sich felbst belügen, ohne es zu wiffen, und Dinge einem Anbern nachzumeinen und nachzufühlen glauben, die sie ihm bloß nachsprechen. Daß bas mahr ift, bavon, sage ich, bin ich sicher überzeugt, benn ich habe mich ehemals felbst barüber ertappt. Diefes hat mich fehr

mißtrauisch gegen mich felbft und noch mehr gegen die Berficerungen Anderer gemacht, beren Interesse, Gattung von Eigenliebe und Berftanbesträfte ich nicht kenne, und von benen ich also nicht weiß, ob sie ein Botum haben, ober ob sie bloß Gerolde find. Wir find nur gar zu geneigt zu glauben, bas fei wahr, was wir oft bejahen boren und was Biele glauben, und bebenken nicht, daß ber Schein, ber gebn betrügt, Millionen betrügen kann. Neun Behntheile bes menschlichen Geschlechts glauben, die Erde stünde still, und es ift boch nicht mahr. Wir bebenken nicht, daß, wenn Einer halb aus Intereffe etwas bejaht, es Taufende ganz aus Interesse nachsagen, und zehntausend, weil fie boch was fagen muffen, und gar keine Meinung haben, ober blog Anderer ihre. Das ift ber größte Theil ber Menschen. Es ist baber Jammer Schabe, daß wir so oft die Stimmen nur zählen können. Wo man fie wägen kann, foll man es nie versäumen. Ich kann baber nicht leugnen, daß mir die Leute vorzüglich angenehm find, die ohne Affectation zuweilen die evidentesten Gabe bezweifeln, ober Leute zu entschuldigen suchen, bie fie bezweifelt haben, so wie neulich R... von D..., der behauptet hatte, 3 mit 0 multiplicirt ware 3, ober mit anbern Worten breimal nichts wäre brei. Ohne im geringsten solchen absurden Bweifeln, wie diese, eben angeführt, bas Wort zu reben, glaube ich auch, bag es keine größere Berstanbestärkung gibt, als Dißtrauen gegen alle Meinungen ber Menge. Man kann fich immer sicher zurufen: bas ist nicht wahr, und wenn man auch gleich am Enbe findet, daß man fich geiert hat; so wird man

biesen Arrthum nie ohne Gewinn von Seiten bes Systems von Renntniffen entbeden, die man bat, und beffen Festigkeit boch eigentlich ausmacht, was wir Seelenftarte nennen. Sagen ober gar predigen muß man diese Zweifel eben nicht immer. Religionssachen ift es bas sichere Beichen eines schwachen Ropfs. Denn was ift mabr an diesen Dingen, bas nicht fein Bahreres baben kann? Und wo es auf zeitliche Rube und Glückfeligkeit ankommt, muß man, meiner Meinung nach, allgemein angenommene Sage so wenig ohne große Ursache anbern, als einen geprüften guten Minister mit einem anbern vertaufchen, von beffen Geschiedlichkeit man fich mehr blog verfpricht. In ber Frage, worüber ich jest ichreibe, konnte bie muthwilligfte öffentliche Untersuchung keinen Schaben stiften, ja nugen würde fle, weil hierin das kleinste Theilchen, dem Baum anzulegen ober dem Sporn abzunehmen, ein gutes Werk thun beißt, es mußte bann fein, bag man fo fcriebe, bag man gerade bas Begen: theil wurfte, so wie jemand von 2 . . . 8 Abhandlung vom Gelbstmord gesagt hat: Er wußte nicht, feitbem er bas Buchelden gelesen hatte, kame ihn zuweilen ber Rigel an, fich felbft zu ermorben. — Seben Sie nun, warum ich meinen Brief gurud verlange? Doch zur Sache.

Die Frage: Ist die Macht der Liebe unwiderstehlich, oder kann der Reiz einer Person so stark auf uns wirken; daß wir badurch unvermeidlich in einen elenden Zustand gerathen mussen, aus welchem uns nichts als der ausschließende Besit dieser Person zu ziehen im Stande ist? habe ich in meinem Leben

unzählige Mal bejahen boren von Alt und Jung, und oft mit aufgeschlagenen Augen und über bas Berg gefaltenen Sanben, ben Beiden ber innersten Überzeugung und ber fich auf Discretion ergebenben Natur. 3ch könnte fie auch bejahen, nichts ift wohlfeiler und leichter, ich werbe fie auch kunftig aus Gefälligkeit wieber bejahen, ober auch, wenn künftige Erfahrungen bas Cabinet bereidern, aus bem ich jest berausphilosophire, im Erust, woran ich aber deswegen sehr zweisle, weil ein paar Beispiele, die gehörig ins Licht gefest für mich fireiten, binlanglich find, ben gangen Gas auf ewig zu leugnen. 3ch babe, sage ich, ben Sat unzählige Mal bejaben boren und bejaht gelesen in Prose und in Berfen. Aber wie viel Menschen waren barunter, die die Frage ernftlich untersucht batten ? Bewußt wenigstens ift es mir von teinem; daß er sie unterfuct hatte, und vielleicht hatte fie auch wirklich teiner untersucht; benn wer wird eine Sache untersuchen, bon beren Wahrheit ber Gudut und Die Nachtigall, die Aurteltaube und ber Bogel Greif einstimmig zeugen, wenigstens, wenn man ben füßen und bittern Barben aller Beiten glauben barf, über beren Philosophie aber zum Glud ber Philosoph so fehr lacht, als bas vernünftige Mabden über ihre Liebe. 3ch glaube, ich babe die Frage hinlänglich untersucht, lange vor hrn. Prof. Meiners, beffen Übereinstimmung mit meiner Meinung in ber Saupt= fache nicht wenig bagu beigetragen bat, bag ich ben Mann jest liebe, bessen Ropf ich längst verehrt habe. Rach dieser Untersuchung behaupte ich mit völliger Überzeugung: bie unwiberstehliche Gewalt ber Liebe, uns burch einen Gegenstand entweber bochst glücklich ober hochst unglücklich zu machen, ist poetische Faselei junger Leute, bei benen ber Kopf noch im Wachsen begriffen ift, bie im Rath ber Menschen über Wahrheit noch teine Stimme haben, und meiftens fo beschaffen find, baß fie keine bekommen können. Ich erkläre hier noch einmal, ob es fich gleich wohl von selbst versteht, daß ich den Zeugungstrieb nicht meine; ber, glaube ich, kann unwiderstehlich werben, allein sicherlich hat ihn die Natur uns nicht eingeprägt, uns bochst ungludlich ober bochft gludlich zu machen. Das Erfte zu glauben macht Gott zu einem Tyrannen, und bas Lettere ben Menschen jum Bieh. Und boch rührt die gange Berwirrung in diesem Streit aus nicht genugsamer Unterscheidung eben, dieses Triebes, ber fich unter febr verschiedener Gestalt zeigt, und ber schwärmenden Liebe ber. Man vertheidigt Liebe und verwirft Liebe, und eine Partei versteht bieses und die andere etwas Underes. So weit biefen Morgen.

Donnerstag. 9 Uhr.

Die guten Mädchen haben bie Ausdrücke himmel auf ber Welt, Seligkeit, womit manche Dichter die glücklichste Liebe belegten, als ewige unwandelbare Wahrheit angesehen, und mädchenmäßige Jünglinge haben es ihnen nachgeglaubt, ba es doch nur weichliches Geschwätz junger Schwärmer ist, die weder wußten, was himmel, noch was Welt war. Die Bernennungen sind nur in so fern wahr, in so fern es wahr ist, daß Mädchen Göttinnen sind. Die Griechen, nicht allein das weis

sefte und tapferste, sonbern auch bas wollüstigste Bolf auf ber Belt, hielten wahrlich die Madden nicht für Göttinnen, ober den Umgang mit ihnen für Paradies oder ihre Liebe für unwiberftehlich. Gie erzeigten ihnen nicht einmal die Achtung, bie man wenigkes von einem freien Bolt, ich will nicht sagen von einem gefühlvollen, gegen ein schwaches Geschlecht batte erwarten sollen. Sie brauchten fie, die organisirten Fleischmaffen ju zeugen, aus benen fie felbst nachber Belben, Beife unb Dichter formten, und ließen fie übrigens geben. Gie wohnten im Innerften bes hauses, kamen nicht in Mannergesellschaften, wodurch ihnen benn freilich aller Weg abgeschnitten warb, sich für so kluge Röpfe geborig auszubilben, baber fie immer schlechter und verächtlicher werben mußten. Daß ihnen wahrhaftig große Manner courten, biefe Achtung mußten fie fich erft burch besondere auszeichnende Geistesgaben erwerben, und diese Besuche waren nicht von der verliebten Art. Das Bermögen, bas ihnen die Natur gegeben hat, ein bringendes Berlangen auf eine angenehme und nügliche Art zu befriedigen, rechneten fie ihnen für kein Berdienst an, und, wie mich bunkt, mit großem Recht; benn es ist ein Sandel, wobei beibe Parteien gewinnen. Die Ausbrude Berg verfchenten, Gunft verfchenfen, find wieder poetische Blumden. Rein Madden fcentt ihr Berg weg, sie verkauft es entweber für Gelb ober Chre, ober vertauscht es gegen ein anderes, wobei fie Bortheil hat, ober boch zu haben glaubt. Aber was führe ich Ihnen die Griechen an? Gibt es nicht heutzutag ein sehr vernünftiges Bolk, bas

von der beides lächerlichen und babei muffiggangerischen Schwarmerei ber Liebe frei ift, ein Bolt, bem wir allein den Fortgang in nüglichen Wiffenschaften, Befferung bes Menschen und alle großen Thaten zu banken haben. Wiffen Gie, was ich für ein Bolt meine? Gewiß Sie tennen es. Es ift bie Gemeinbe ber activen, vernünftigen, farten Seelen, die man über bie gange Erbe ausgebreitet findet, obgleich manches Städtchen leer ausgehen möchte; ber gefunde, nügliche glückliche Landmann, ben unsere albernen Dichter (wie überhaupt die Ratur) befingen und bewundern, ohne ihn zu kennen, fich sein Glud munschten, Mir läuft bie ohne boch den Weg bazu wählen zu wollen. Galle über, wenn ich unsere Barben bas Glud bes Landmanns beneiben bore. Du willft, möchte ich immer fagen, glücklich fein wie er, und babei ein Ged fein wie Du, bas geht freilich Arbeite wie er, und wo beine Glieber zu gart find gum Pflug, so arbeite in ben Tiefen ber Wiffenschaft, lies Gulern ober Hallern statt S ..., und ben stärkenben Plutarch statt bes entnervenden Siegwarts, und'endlich lerne bein braunes Mabchen genießen, wie bein braunes Brot - von hunger verklärt und gewürzt, wie dein Landmann thut, so wirst bu glücklich fein wie er. Nicht Abel ber Seele, nicht Empfindsamkeit, sonbern Muffigang, ober boch Arbeit bei ber ber Geist muffig bleibt, und Unbekanntschaft mit ben großen Reizen ber Biffenschaft, worin ichlechterbinge nichts von Lieb' und Bein vorkommt, ift die Quelle jener gefährlichen Leidenschaft, die (ich getraue es allgemein zu behaupten) sich noch niemals einer wahrhaft männlichen starken Seele bemächtigt hat. Wenn Jemand aus Liebe Einöben sucht, mit bem Mond im Ernst plaudert, so stedt gewis bas Häschen lirgend wo im Kopf, benn eine Schwachheit steht felten allein.

Ich habe fehr hohe Begriffe von der Grafe und Würde bes Einem Triebe folgen, ohne ben bie Bellenicht be-Menschen. fteben konnte, bie Person lieben, bie mich gum einzigen Gefelle schafter ausersehen bat, zumal ba nach unfern Sitten biefe Person sich durch tausend andere Dinge an unser Berg fest hangt, und unter ben mamichfaltigen Relationen, won Rathgeber, Freund, handlungscompagnon, Betteamerabe, Spielfache, lufiger Bruber, (Schwester klingt nicht) auf uns wirkt, bas halte ich ficherlich für keine Schwachheit, sondern für klare reine Schuldigkeit, und ich glaube auch, es fieht nicht bei und, sin foldes Geschöpf nicht zu, lieben. Bellagen wir ja ben In Lines Balls hundes. Allein ein Mabchen follte im Stande fein, mit ihren Reizen einem Manne feine Rube zu rauben, daß kein anderes Bergnügen mehr Gefchmad für ihn hatte, und es ftebe nicht in seiner Gewalt, sich biesem Bug zu wiberseten, bem Manne, ber Armuth, Sunger, Berachtung feines Berbienftes ertragen, ja seiner Ehre wegen in ben Tob geben fann? Das glaube ich ewig nicht. Dem Geden mobl, bem weichlichen Schwachen, ber nie in irgend etwas Wiberstand versucht hat, ober bem Wolluftling, ber höhere Bergnügen des Geistes nicht kennt, als das Bewußtfein, daß ihn ein hubsches Dadden liebt (benn bom Genuß abstrabire ich, um bem Werther allen möglichen Bortheil zu geben), aber gewiß keiner eigentlich en Seele; wenn eine solche je so was gesagt hat, so war es ein Compliment gegen die Damen, und zwar ein sehr unartiges, weil es ein Pasquill auf alle vernschiftiger Männer ist, und doch ist es eine Frage, ob es ein Compliment sür die Damen ist. Biele Männer halten das weitelste Seschlecht für so schwach, eitel, leichtgläubig und eingebildet, daß sie Alles glauben, was man ihnen sagt, sobald es die Macht ihrer Reize angeht. Diese Männer, wenn man sie anders so nennen kann, irren sich aber gar sehr. Nicht wahr, Madam?

Wenn man aber einer Borstellung, die sich auf einen solchen Trieb stütt, muthwillig nachhängt, nicht allein nicht wis
derstehen will, sondern sich gar eine Ehre daraus macht, nicht
zu widerstehen, und sich für einen Eingeweihten in die Mosterien
der Alles beglückenden Natur hält, sobald man sich solche Liebesschlösser in der Luft bauen kann, ja mein Gott, was ist da
nicht unwiderstehlich in der Welt! Wäre doch wohl gar die
kranke Frau im Gellert gestorben, wenn der Schneider nicht gekommen wäre, oder hat doch einer schon seine Frau für ein
Glas Branntewein Andern überlassen. Da ist es freilich kein
Wunder, wenn Glück und Ruhe dahin gehen, als hätten sie nie
bei einem gewohnt, und ist es noch gut, wenn nur Glück und
Ruhe sliehn. Eine solche Liebe führt ihre Lieblinge oft in Ketten nach Celle, und mich dünkt von Rechtswegen.

Die Liebe, bie ich bem vernünftigen Manne für anständig halte, verhält sich zu ber, gegen welche ich schreibe, so wie die gerechte Zähre des rechtschaffenen Mannes beis dem Tod einer Mutter, gegen das ungezogene Geheul und hagausreißen des schwachen Pöbels. Und ich weiß wohl, wenn ich auch dis an den jängsten Tag predigte, so würde doch die Anzahl derer, die jenen Folgen der Liebe standhaft widerstehen, immer die kleisnere Zahl sein. Aber was ist das seltsamer, als daß die Leute, die ihr Unglück mit Muth, Gelassenheit ertragen, ebenfalls sehr wenige sind? Aus dem, was der Mensch jeho in Europa ist, müssen wir nicht schließen, was er sein könnte. In andern Weltztheilen ist er ja schon anders, sehr viel anders.

Nun könnte ich, wenn es nöthig wäre, und ich Zeit hätte, eine Menge Beispiele von Leuten beibringen, die das Gesagte bestätigten, allein es ist bei Ihnen unnöthig, und ich werde wirklich müde, und breche baher ab. — —

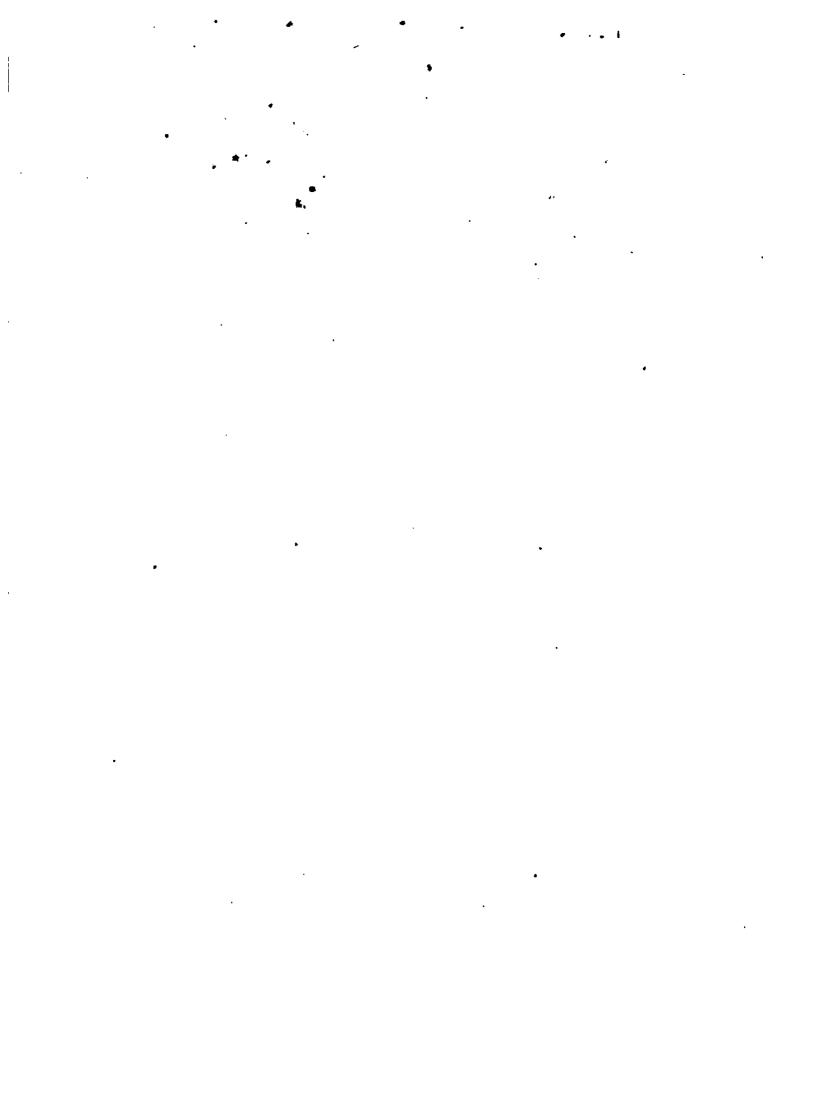

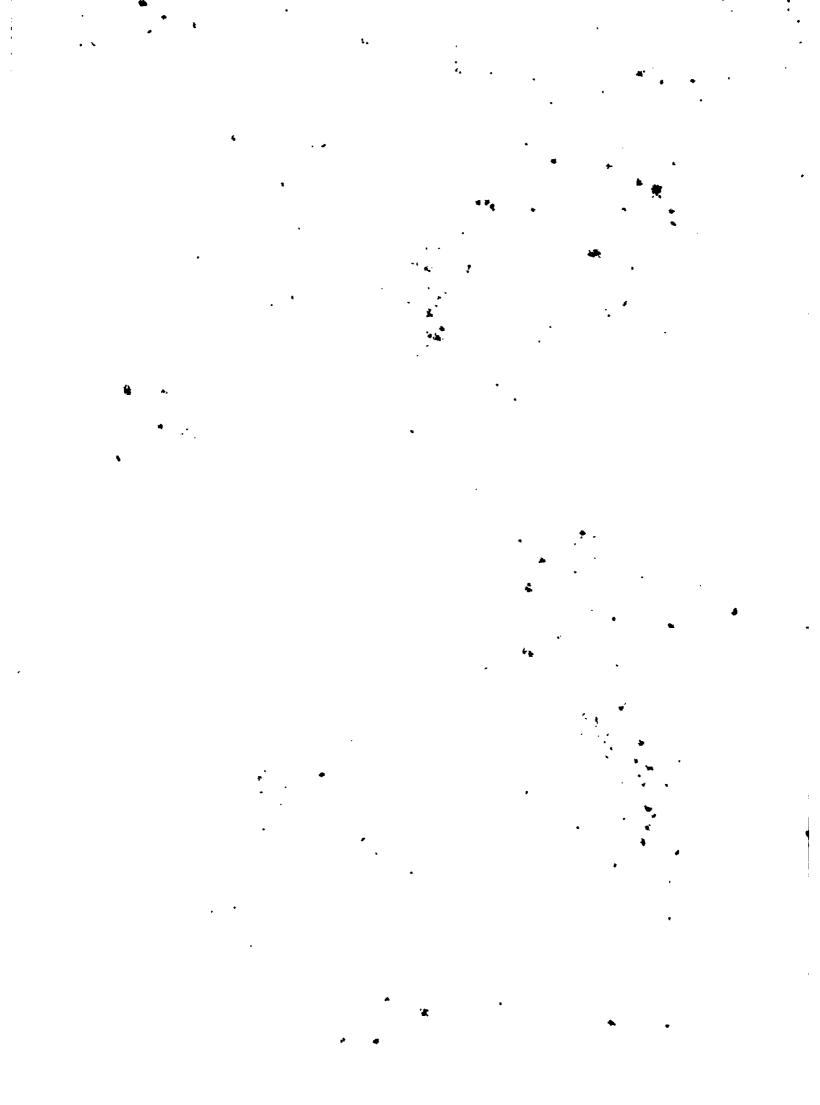